# PHILIBERT ODER DIE VERHÄLTNISSE. **EIN ROMAN. -**KÖNIGSBERG...

August Friedrich Ferdinand von Kotzebue



### MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

6.M.29



VI. M. 29.

Dinker of Google

#### MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

6.M.29



VI. M. 29.

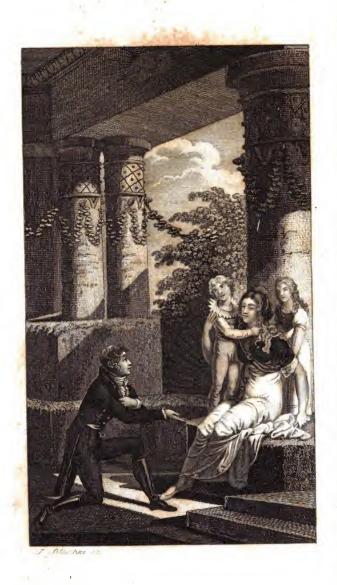

# Philibert

ober

die Verhältnisse.

Ein Roman.

V on

Ungust von Rotzebue.

Rönigsberg.



# Philibert

Die Berhaltniffe.

Bon

Auguft b. Rogebue.

# Erftes Buch.

# Erstes Rapitel.

" Ber Berr Bater hat den großen Falkenorden bekommen, " fagte der alte Wolf zu dem drepzehnjährigen Philibert, ", da fteht es in den Beitungen."

" So?" erwiederte der Jungling, der eben die Raupen von dem Rosenstode absuchte. " Seben Sie nur die haflichen Raupen, sie freffen mir alle Blatter von meiner schönen Centifolie."

Der hofmeister schüttelte ben Ropf. "Sie nehmen bas sehr gleichgültig auf, mein junger Freund?"

"Lieber herr Wolf," fagte Philibert, gieben Sie die Stien nicht fraus. Was fummerts mich, ob mein Bater einen Orden mehr oder weniger trägt? ich tenne ja meinen Bater nicht, hab' ihn nie gesehen, auch nie einen Brief von ihm erhalten. Wiffen Sie noch, als ich vor ein paar Jahren ihm jum Erstenmale in französsischer Sprache zum neuen Jahre Glud wünschte, da meinten Sie, er werde mir gewiß schreiben; aber er schickte mir zehn Dukaten, und das war Alles. Ach! es that mir recht weh."

"Er ift Minister," antwortete der ehrliche Wolf etwas verlegen, "das Glud vieler Taufenbe wurde seiner Sorge anvertraut."

"Ja bod," lächelte Philibert schmerzhaft, "alle Unterthanen sind feine Rinder, damit haben Sie mich schon ofter getröstet. Run hat er den großen Falkenorden bekommen, vermuthlich weil er allen diesen Kindern ein liebender Vater war." Es schoß ihm eine Thräue ins Auge, er verschluckte sie. "Ich habe ihm nichts zu gebin," fügte er leise hinzu, "mir ist er nichts."

Wolf schwieg, denn was er etwa antworten konnte, war wenig und abgenust. Rein Trost ist besser, als ein matter Trost. Dem klagenden Knaben Recht geben wollt' er nicht, Unrecht geben konnt' er nicht, Philiberts Bater, ein ehre geiziger Hösling, galt für einen schlauen Staatsmann, denn der Fürst liebte diese Eigenschaft; er galt für wohlthätig, denn die Fürstin that den Armen Gutes; er schien fromm, denn der Erbprinz ging oft in die Kirche; er spotteltenber häusliche Glückseigteit, denn der Fürst liebte

feine Bemablin nicht; er beldüste bie Gelehrten, benn bie Rurftinn las gern; er batte Renntniffe in Der Mineralogie, Denn ber Erbpring fammelte Steine. Er verftand fich aber auch auf Brillanten , Pferde und Pafteten , denn bie Frau Dbers bofmeifterin putte taglid ihren Comud : bet Bunftling verfdrieb eble Roffe aus Derfien und Arabien, und der Dbertammerherr ragmte fic ber lederften Zafel. Ja er flieg ohne Bebeufen' noch tiefer berab, war frengebig mit feinem Golbe, um ben Beig ber erften Rammerfran gu fattigen , und verfdwenderifd mit Hemtern und Eiteln; um die Bettern des erften Rammerdieners au befriedigen. Daben befaß er die fcone Babe, melde Mofer am Soffing rubint, einen Rafer allenfalls zu bem einen Rafenloche binein, gu bem anbern wieder beraus friechen ju laffen, obne bie Rafe murumpfen. Was Munder, bag ein folder Minifter vom gangen Sofe bis in ben Sime mel erhoben marde, and 18 and 1860 / 482 ?"

in feiner Jugend als Rammerjunter einen bummen Streich gemacht, indem er die unschuldige Lochter eines armen, rechtschaffenen Officiers verführte; und von dem beleidigten Bater mit vorgehaltener Pistole zu einer Art von Mesalliantes gezwungen wurde. Da sah er sich genothigt den Hof zu meiden, und qualte eine Beitlang auf feinen Gatern fein braves Weib durch Launen und Borwurfe, feine Bauern durch harte, fich felbst durch Langeweile. Die duldende Gattin gebahr ihm einen Sohn und farb. Da eilte er zuruck in die Welt, vermählte sich mit einer vornehmen Dame von zweydeutigem Rufe, stieg durch sie schnell empor wie ein Kurbis, rankte sich an jedem grinen Baumchen, an jeder glatten Stange hins auf, trieb breite Blätter und dicke Früchte.

An die Berirrungen seiner Jugend, folglich auch an den einzigen Sohn, dachte er mit Wiederwillen, flets berechnend, um wie viel Jahre früher der große Falkenorden ihm zu Theil gesworden ware, wenn er sich klüger benommen, und keine Herzensliehschaft angesponnen hatte, wie ein gemeiner Sekretar. Darum ließ er das Rind auf dem Lande, begehrte auch den Jungsling nicht zu sehen; dennzu einer Reiseaufseine Gehren gebrach es ihm an Beit, und in der Residenz den Sohn einer armen Officierstochter austretenzu lassen, deren Berwandte noch irgendom in der Borstadt lebten, dessen Gegenwart in allerlep vornehme Berlegenheiten ihn fürzen konnste, der Gedanke war ihm unerträglich.

Defand fich mohl daben ; denn ein glucklicher Bufall führte ihm den biedern 28 olf als Freund und Lehrer zu. Dieser Mann hatte seine besten Zahre in dem Hause des Oberkammerheren an die Erziehung einer plattkopfigen Brut verschwendet, und war von seinem hohen Principal, um die Pension zu ersparen, dem Minister empfohlen worden, der ihn zu nichts andermtauglich sand, als hochstens zum hosmeister seines einzigen Sohnes. "Aber Sie muffen sich aufs Land begraben, " sagete er mit Achselzucken.

36 bente," verfeste Wolf ladelnb, "es wird ein frobliches Auferfteben werden." Und in der That, es ftromte nach langen Jahren jum Erftenmale wieder Luft in feine gange Bruft, als er, vom Sugel berab, das freundliche Salmbad im grunen Thal erblidte. Gein erftes bebagliches Gefühl erbob fich ju einer bauernden. ftillen Seiterfeit, als ber bolbe Anabe ibm ente gegenbupfte, ben, nach eigenen Grundfagen gubilden, Seine Erzelleng gang zu überlaffen geruhten. Das Rind gewann ben freundlichen Mann lieb , ber Mann bing mit ganger Geele an bem freundlichen Rinde. Mein Bater, mein Sobn, waren die fußen Ramen, die fie gegen einander austaufdten, und nur felten, wenn Wolf nicht gang gufrieden mit feinem Bogling mar, nannte er ihn junger Berr. Die bedurfte es einer bartern Strafe. Der betrübte Anabe rubte nicht eber, bis er den jungen Beren wieder abgefchuttelt batte.

Bon ber Ratur mit einem Berge benabt, in Dem jeber gute Reim fonell Burgel folug, mit einem Rovfe, in dem rege Dentfraft fic entwidelte, wuchs Philibert beran ju feines Lehrers Freude: Ginen Sang jur Schwarmeren batte er von feiner Mutter geerbt, und ber einzige Sebe Ter, den Wolf beging, mat, bag er diefen liebenemurdigen, aber gefahrlichen Sang, nicht unterdrudte. Bielmehrrührte ihn bas fille Land. leben. Philibert fab nirgends Bofes, und glaubte balb, es gebe fein Bofes auf ber Belt. Bisweilen fublte fein Lebrer mobl , baf er mit biefem rofenrothen Glauben in ber duffern Welt nicht burdfommen werde, und meinte , burd fletfiges Lefen ber Gefdichte bem entgegen ju mirten. Allein er bedachte nicht, bag nur eigene Erfahrung; nicht fremde, den Meufden tlug macht; oft nicht einmal die eigene.

Man liest die Geschichte, bloß um sie zu wissen, nimmer um sie anzuwenden. Sochosens lernt bier und da ein Foldherr einen taktischen Kunstgriff aus ihr, den er gelegentlich zu Bertilgung seiner Brüder benüht. Als Philibert nun vollends ersuhr, daß keiner Geschichte auf der Welt ganz zu trauen sep, auch nicht einmal der von heute und gestern, aus vielen bekannten Ursachen; da sing er an zwischen Geschichte und Roman wenig Unterschied zu machen; beyde

las er gern, wenn sie gut geschrieben warn, freute sich edler Juge, gramte sich mit der leis benden Tugend, knirschte über gludliche Bissheit: doch nimmer siel ihm ein, es konne ihm auch dergleichen wiederfahren. Er liebte ja Alles, was ihn umgab, mit einer Junigkeit, die ihn weder an Gegenliebe zweiseln, noch ahiden ließ, es konne jemals anders werden. Er plegste hunde und Rapen, Tauben und Kaninhen, Baume und Blumen. Dem Lebendigen lieh erseine Empfindungen, auch das Leblose war ihm lebendig.

Sern hatte er auch die Bauernknaber um fich gezogen, allein sie waren und blieben zi seinem Nerdruß, scheu gegen ihn. Das klade er seinem Lehrer oft, wenn er eine unbekannte Gehns sucht fühlte, sich an Menschen zu schmiegen, an Knaben seines Alters; denn Wolf wurde vor ihm hober als ein Mensch geachtet; im Gesprao mit ihm fühlte er etwas ahnliches wie bepm Gebet.

### 3 mentes Rapitel.

<sup>&</sup>quot;Es moge gut fenn," fcrieb Wolf an ten Minifter, "wenn man dem jungen herrn neuig-

ffers noch Ginen Anaben gugefellte, bamit fein Mille fich an einem fremden Willen bismeilen riebe, und er frub mit feines Bleichen umgeben lernte." -Das Wort feines Bleichen verftand Wolf nur vom Alter, Geine Excelleng bezogen es aber auf Geburt und Rang , und meinten , es werbe foner halten, einen Rnaben von guter Ramili e gu finden, beffen Eltern fich entfoliegen mogen, ibn fo weit ju entfernen. Ge. Ercel. teng wollten fich Dube barum geben, inbeffen fep auch nicht gerade vonnothen , daß Philiberts Befpieli abelider Berfunft fep; bie enge Bertraulichfet, die etwa gwifden folden Rindern fic bilde, werde ja bod in der golge durch Berbaliniffe aufgeloft. Daber mogte Bolf obne Bebeiten irgend ein burgerlides, gutgeartetes Gefcopf ben fich aufnehmen, und nur biewei. Ien at rechter Beit an ben Unterschied ber Stande erinnirn. It was it down a story

Wolf lächelte über den Misverstand, ben er auzuklären sich die Muhe nicht nahm. Bergelich fioh über die erhaltene Bollmacht, warf er fein Luge auf einen Prediger in einer nahen Landstadt der, bey kargen Einkunften, vier Sohne zu erzehen hatte. Einem derfelben, Ludwig, mit Philibert in gleichem Alter, gab der Bater ihm mit Freuden, denn nicht allein eine treffliche Erziehung, sondern auch wohl eine kunftige Verziehung, sondern auch wohl eine kunftige Verziehung, sondern auch wohl eine kunftige Verziehung,

forgung, tonnte ja dem Rnaben nicht fehlen, ber mit dem Sohne des Ministers aufwuchs.

Seine Ercellenz würden sich um die Sache nicht weiter bekümmert haben, wenn nicht zufällig die Frau Oberhosmeisterin einen armen Ber-wandten empsoblen hatte, der nichts besaß als Ahnen, Schulden und Kinder. Um die Schulden ben zu tilgen, seste der Minister den Herrn von Schlangen bring in das Finanzdepartement, und um die Kinderlast ihm zu erleichtern, schickte er zwep von dessen Sohnen nach Salmbach. Folgelich sahr Philibert sich plöstich pond ren Gespieslich umgeben, verliebte sich in alle dren, und war daben sehr glücklich.

paul und Otto Shlangenbring, ein Paar artige, steif erzogene Knaben, verbeugstensich schon nach allen Regeln der Kunst, nannsten sich son frère, forderten nichts, zerbrachen nichts, und sagten jedesmal, wenn sie etwas empfingen, ich bed ante mich gehor sam st. Ludwig war ein munterer Springinsfeld, neckte gern, stahl gern die Aepfel von den Baumen und machte den Rahen Klammern an die Schwänze. Dem alten Wolf war es eben recht, daß die Knaben so verschiedene Temperamente und Anlagen zeigten; das, meinte er, werde seinen Phistibert schon früh die Menschen kennen und beurtheilen lehren. Er sah nicht, daß dem holden

Anaben ein gewisses Selbstvertrauen mangelte. Diefer Mangel, mit dem heftigen Bedürfniß gu lieben verbunden, ließ ihn an seinen Gespielen nur Bollommenheiten entdeden, die ihm fehlten. Er achtete fich selbst für den Geringsten unter ihnen, beneidete sie aber nicht, sondern liebte sie darum nur noch inniger.

Bon ben Ergiebungerathichlagen, welche ber Minifter jabrlid ein Daarmal zu überfenden gerub. te, befolgte Wolf teinen Gingigen. Doch in ber legten Depelde batten Geine Excelleng erwabnt. es werbe nicht undienlich fenn, wenn man bie Rnaben bismeilen in guten Saufern in ber Dachbaricaft geziemende Befuche abftatten laffe. Der Lebrer billigte diefen Rath, obgleich ibm alles Bifitenwesen in den Tod juwider mar. Allein er glich ben meiften Sofmeiftern, die gewohnlich. ohne es ju wiffen , thre Boglinge nur fur bie Lage bilden , in der fie fich felbft befinden. Der Dinifter bat Recht, fprach er ju fich felbft: fie follen fich einft in der Welt, und zwarin der grofe fen Welt berumtreiben, folglich muffen fie ben glatten Schlendrian fennen und üben lernen.

Unter ntanden nahen und fernen Rachbarn wohnte, eine halbe Meile von Salmbach, der Berr von Schilff, oder vielmehr die Frau von Schilff mit ihrer Familie, ju welcher man bisweilen auch ben herrn von Schilff ju rechnen

thm die Spre anthat. Er war jum Panto felmann geboren, denn was ein eigner Wille sey, begriff er nicht, und wenn sein Kammerdiener ihn fragte, welches Kleid er anziehen wolle — die einzige Sache, in der man ihm frepe Wahl ließ — so befand er sich in groffer Berlegenheit. Was im Hause vorging, ersuhr er von den Domestiken, denen er es heimlich abfragte, und wenn er irgend einen Wunsch hatte, so steckte er sich hinter seine jungste Lochter, Blandinen, den Liebling der Mutter, die ihm bisweilen zu dessen Erreichung behülstich war, ofter auch ihn schimpstich zurückwies.

Er verehrte in seiner jestigen Gebieterin schon seine zwente Gemahlin. Die Erste hat ihm das Leben nicht minder sauer gemacht, doch als sie starb, fühlte er sich noch weit unglücklicher; denn die Monarchie seines Hauses verwandelte sich plose lich in eine Demokratie, wo jeder Anecht nach Gute dunken berrschte, und die einzige Lochter, Dttilie, welche die Verstorbene ihm hinterließ, war noch zu klein, um die Zügel der Regierung zu fassen.

Bum Glud fagte ihm eine alte Tante, noch por Ablauf des Trauerjahres, er muffe nothwens dig wieder heirathen, und zwar die und die. Da lief er schnell bin und heirathete die und die. Frau von Schiff — vormals ein armes, febr bescheibenes Fraulcin — fand sich schon als Braut

in ihre neue Lage, finde wie ein Zugwind im Sause herum, und ließ nichts auf seiner alten Stelle; nicht einmal die Bilder ihrer feligen Schwiesgeraltern, deren fich der Gartner erbarmte, sie mit in seine Wohnung nahm und Samereyen darauf trocknete.

"Das ist noch eine Frau," dachte herr von-Schilff, indem er gemuthlich seine Pfeise dampfte, "die greift Alles rasch benm rechten Ende an, da fann man aller Sorgen fich entschlagen."

Ihm blieb in der That nur Gine Gorge, aber eine fdwere, namlich die, daß feine Jagd. bunde feine junge Bans gerriffen oder mit fcmu-Bigen Beinen in bas Bimmer fich verirrten; benn fo oft ein folder Sundegreuel fic jutrug , bliste und bonnerte es gewaltig im gangen Saufe. Inbeffen murde grau von Schilff doch lieber die Bundefußtapfen in ihrem Bimmer gefehn, und jabrlich noch ein Dugend Ganfe obendrein geopfert haben, wenn fie dagegen die Stieftochter batte los werden tonnen. Dief arme gutmuthis ge Gefcopf brachte feine erften Jahre in ber Bebientenftube ju, murde in Lumpen gefleidet, unreinlich gehalten, mit grober Roft faum gefattigt, aus einem Wintel in den andern geftoßen, oder hinaus an die Felopforte gefest, um die Berfte por den Enten gu bebuten. Wenn ber Bater bieweilen fragte: wo ift benn mein Zochterfein ? fo bieß es : bein Tochterlein ift ein wilber Range , ber nicht ju bandigen ift. Dann lachelte Bert von Shilff und antwortete : ich mar auch Dft betam er das Madden in mehreren Bo. fo. den nicht gu feben, vermifte es aber auch nicht. Ein einzigesmal murbe fein Baterberg bewegt, als er im Spatherbft auf die Jagd ritt, und bas Rind weinend am Bache ben ben Ganfen fanb. Warum weinft bu?" fragte er febr gelaffen. Sch friere, wimmerte bas Rind, und wirflich mar feine Bloge taum bededt. Da reichte er ibm einen Solud Branntwein aus feiner Jagd. tafde, freichelte ibm bie talten Wangen, und nabm fich vor , wenn er beim tame , ein ernftes Wort mit feiner Frau ju fprechen. Allein unglad. licherweise fcos er an diefem Tage eilf Safen, feblte bingegen ben swolften, und befchaftigte fic beimtebrend fo gang mit ber tiefen Unterfuchung, warum er gerade ben gwolften nicht babe treffen tonnen, baß er fein Tochterlein barüber vergaß.

So ganzlich verwahrloft wurde die fleine Dttilie bald ben Ganfen geglichen haben, welche fie hoten mußte, ware fie nicht jum Glud fehr haßlich gewesen. Frau von Schiff hatte nahmlich auch eine Lochter, Blandinen, zwen Jahre junger als Ottilie, schon wie Raphaels Engelstopfden, und täglich herausgeputt, als ob fie eine Rolle am Zvohnleichnamsfeste spielen sollte. Die

Mutter war noch verliebter in das Rind als in fich felbft, und man tonnte fie nicht ficherer gewignen, als wenn man die fleine Blandine bewunderte. Gines Toges murde Befuch erwartet; da fiel ibr ploglich ein , baf jede Schonbeit noch mehr durch Rontrafte erhoben wird. Alfobald ließ fie Ottilien rufen, fie mafchen, und ibr ein abgelegtes Rleib ibrer Stieffdweffer angieben, welches viel ju fury fur fie mar. Gie nahm fich brollig baflich aus, mußte in ben neuen Staat fic nicht ju fdiden, ftanb immer mit angfilider Berlegenheit an der Thur, balb die rechte, bald Die linte Sand im fruppigten Saare, indeffen Blandinden wie ein fconer Schmetterling berum. gautelte , und feine Antwort fouldig blieb. Rury, Frau von Shilff erreichte ihren 3med volltoma men; bie Gafte ftellten Bergleichungen zwischen benden Schwestern an, und mußten um fo mebr die plumpe Albernheit ber altern mit Achfelguden bemerten ; da die freundliche Wirthin mitleidig verficherte: nicht fie, fondern bie Ratur babe bas Rind fo fliefmutterlich bebandelt: es genieße gang gleiche Erziehung mit ihrer eigen nen Lochter; aber leider fep eine gemiffe Stupia bitat dem Madden angeboren, und burch Liebe nicht gu überwinden. Man rieth ibr Strenge, allein bagu tonnte ihr fauftes Berg fic nicht entfcbließen.

Da diefer erfte Berfuch fo gut gelungen mar, fo beschioß Frau von Schilff, daß funftig Ottille ihrer ichonen Schwefter fets gur Folie bienen foll. Sie ging noch weiter, als fie bemertte, bag Dt. tille in-ber That nur geringe Beiftesfabigfeiten befaß, oder ju befigen ichien, benn fie begriff die leichteften Dinge fdwer. Das bereitete ihrer june gern Somefter einen neuen Triumph. Frau von Soilff ließ bepte jugleich unterrichen, und theils Die fonellere Baffungefraft Blandinens; theils Die geringere Dube, welche fich die Lehrer mit Ottilien gaben, gemabrten ber Erffern einen weis ten Borfprung. Blandine fonnte fcon findtig lefen, als Ottilie noch nicht gu budftabiren verfand, und jene beflamirte fcon mit vieler Gragie eine gabel, ale diefe noch taum das Lifchge. gebeth bergufagen mußte.

# Drittes Rapitel.

Sn diefes Haus führte Wolf feine Böglinge bisweilen, und alle vier verliebten fich in die hubsche Blandine; keiner bekummerte fich um die häßliche Ottilie, die fich auch nicht herzubrange te, sondern fill von weitem ihren Spielen gnfah, bis fie etwa gernfen wurde, um eine Rolle das ben ju übernehmen, die Niemand sonft mochte. Das that fie denn auch ungeweigert, und erwarb sich dadurch nach und nach eine Art von Wohle wollen bey den vier Knaben, so daß Ludwig auf-horte, sie mit ihrer Hablichkeit zu necken; Paul ihr nicht mehr die Daumen drückte, bis sie schriez Otto ihr keinen Schnurdart mehr mahlte, wenn fie schlief, und Philibert sogar nicht selten seine Aepfel mit ihr theilte.

Eines Tages hatte man den Rindern Thee und Ruchen in eine Gartenlaube geschickt; sie aßen, tranken, und spielten dann Bersteckens. Ein Jeder hatte sich verkrochen, Blandine sollte suschen. Sie that es mit ihrer gewöhnlichen Lebhaftigkeit, strich durch die Laube, und zerbrach im Borbeyrennen eine der stehen gebliebenen Tassen. Erschrocken sammelte sie die Scherben, legte sie in ein Kötbchen, welches der Schwester zugehörte, und entfernte sich schnell. Aber Philibert, der hinter einer Stachelbeerbissche saß, hatte alles mit angesehen. Die Mutter kam, vermiste eine ihrer schnen Tassen, fragte, erhielt keine Antwort, sand die Scherben in Ottiliens Körbschen, und drohte ihr mit einer Büchtigung.

"3ch hab' es nicht gethan," fammelte das gitternde Rind. - "Wer fonft?" rief Frau von

Schiff mit grimmiger Geberde: weinst du, es werde Eins von diesen gutgearteten Rindern so boshaft seyn, die eigne Schuld dir auszuburden?" — Jest dachte Philibert, jest wird Blandine reden Aber Alle schwiegen, und Blandine schwieg, und Ottilie ergab sich schweigend in ihr Schicksal.

Da fuhr Philibert herand: "Fraulein Blandine hat es gethan, ich habe es felbst gesehen."
— Die Mutter warf ihm einen großen Blick gu, dann einen zweyten, milbern auf das Tochterlein, entschuldigte dieses als das jüngste in der Gesellschaft, und entferute fich mit verbiffennem Grimme.

Es war jum Erstenmale, seit Ottilie lebte, daß irgend Jemand auf der Welt sich ihrer augernommen hatte. Sie sah Philibers mit sunkeladen, in Thednen schwimmenden Augen an, und warre ihm gern um den Hals gesallen. Er aber bes merkte und verlangte ihre Dankbarkeit nicht, denn er war sich keiner verdienstlichen Handlung bewonst. Fast empfand er sogar eine Art von Unwillen gesen sie, weil sein Herz sich stretwon Unwillen gesen sie, weil sein Herz sich stretwon underlieben Westalt, deren allerliebstes Lächeln ihm so wohl behägten. Sie war nicht immer gut, daß sah sers wohl ein, aber sie war similer sut, daß sah sesselle ihn wider Willen.

Indeffen batte Ottilie fo viel Berirauen in ibm gewonnen, daß fie naber fich ibm angufdmiegen magte, und als feine Butmuthigfeit fie menigftens nicht jurudftieß, bat fie ihn eines Tages gang verftoblen, mit glubend rothen Wangen, er folle fie boch ein wenig frangefifc lefen lebren; fie tonne es ben der Souvernante nicht begreifen, denn die gebe, allgubart mit ibr um, und boch . fcame fie fich, daß ihre Schwester ihr fo weit poraus fey. Philiberts Citelfeit fand burd bieß Bertrauen fich geschmeichelt und zugleich erwachte fein Mitleid. Er that, was fie begehrte, perfowieg es auch feinen Gefpielen, weil fie darum gebeten. Oft fahlen bende fich halbe Stunden lang ins Gebufd, Philibert unterrichtete, Ditilie borte ibm mit der gespannteften Aufmertfamfeit fu; burfte fragen, wenn fie nicht begriff, wiederholte in bes jungen Lehrers Abwefenheit beffen Unterricht von Wort ju Wort, und mach. te bald, swar mubfame, aber doch fo merkliche Fortfdritte, baf bie Bouvernante erftaunte und Die Stiefmutter icheel bagu fab.

Dantbarteit und ber Wunsch, ihrem freundslichen Lehrer wenigstens nicht zu mißfallen, bewirften für Ottilien noch manchen andern Bortheil. Sie entwöhnte fich von der Rachlaßigkeit und Ungeinlichteit; die vormals in ihrer Reidung bervorstachen, und die man, aus guten Grunben, ihr nie verwiesen hatte. Sie lernte auch mit Gifer, und fast ohne allen Unterricht, kleine Hand- arbeiten, um fur Philibert einen Beutel zu strisden, oder sonst durch eine Lleinigkeit ihm seine Rube zu vergelten.

Gludliderweise abndete grau von Shilff bon alle bem nichte, fonft murbe fie fchnell einige fliefmutterliche Rafregeln getroffen baben. Gie war feit turgem mit einem Entwurf beschäftigt, ber ihre gange Seele fullte. Der Sohn bes Di. niffers follte einft ihr Gidam werden. Diefe Soff. nung muche in ihrer folgen Bruft , fo wie Die Reis ge der Lochter fich mehr und mehr entfalteten ,- und Philibert jum Jungling beranreifte. Sie fab mit Entguden , baß feine Blide nicht mehr wie fonft, mit Anabenruhe auf Blandinens holber Beftalt hafteten. Sie that Alles, um diefe auffeimende Reigung ju beforbern. Gie fcmeichelte dem alten Wolf, pruntte und taufchte mit fcbe nen Grundfagen, jog ben Jungling an fich burch erheuchelte Berglichfeit; unterrichtete fogar bas brengehnjährige Radden in allerlen fleinen Runften, um Philibert ju feffeln , und fcmaste ibr taglich vor, daß fie durch ihn eine große, reiche Dame werden fonne. Blandine , nur ju em. pfanglich für folde Lehren, mar bereits erfahren in ben Bauteleyen der Rotetterie, faft ebe fie das Wort noch fannte. Sie wußte ihre großen

blauen Augen schwimmend auf Philibert zu richten, und schnell sie niederzuschlagen, wenn er es
bemerkte; sie wußte einen halblauten Seuszer zu
unterdrücken, ein ängstliches Steigen und Fallen.
des Busens, eine Beklemmung des Athems nache
zumachen: sie kounte schon halbe Bekenntnisse entschlüpfen lassen, und errothend sie zu verschlucken
streben; sie konnte zerstreut mit einer Blume spielen, einsam im Parke wandeln, erschrecken, wenn
er ihr folgte, und was dergleichen mehr die muteterliche Ersahrung, durch eigene Talente unterstügt, ihr einhauchte.

Mehr als ju viel für einen fomarmerifden Jungling, beffen ganges Berg ein Musbruch ber Liebe mar, und den foon langft eine unbefannte Sehnfucht quatte, mit einem gleich geftimmten Defen in Liebe ju verschmelgen. Wolf bemeette bald feines Boglings erwachte Sinnlichkeit, die um fo gefahrlicher ibm fcbien, ba ibr ber Somarmer: einen Schleper von angeblicher Seelenbarmonie und Sympathie umbing. Er nahm fich zwar wohl in 9icht, Philibert ju marnen ober fich beforgt gu fellen ; benn die erfte Liebe ift eine Rachtmanblerin, ruft man fie benm Rahmen, fo fallt fie; allein er mußte auf eine ungefnchte BBei. fe die allaubaufigen Spagiergange nad Grunborf fo oft als moglich ju vereiteln; und tonnt' er tinem Befuche bafelbft nicht ausweichen, fo

blieb er feinem Bogling wenigstens jur Seite, und ließ ihn nie mit Blandinen allein.

Das fcarfe Mutterauge gewahrte diefe Borficht, bas Berg tochte Rache gegen Wolf, ber Mund fprach Sonigworte mit ibm. Seimlich genof fie bennoch manchen Triumph, benn es mar nicht moglich, das Parchen fo ju buten, bag es nicht bisweilen Bolfs machfamen Bliden entfeblupft mare, und nicht felten beichtete Blandis ne Abends in dem Berbor, welches nach jedem Befuche, unter vier Mugen mit ihr angeftellt murbe, Symptome, die auf des Junglings feurigfle Liebe deuteten, und Fortfdritte, die gerabesweges ju bem vorgestedten Biele führten. Dann flatichte Frau von Soilff mit freundlicher Bosbeit in die Bande, und machte fich luftig uber den weifen Mentor, ber feinen Telemach einem Beibe entruden wolle, bag, an Reigen wie an Rlugbeit, Die Bauberin Calppfo weit übertreffe. Ihren gangen Plan der Tochter mitgutheilen, hielt zwar ein Reft von Schaam fie noch gurud, ober man moge, gur Chre ber Beiblichfeit, glauben, daß fie felbft nur verworren fich bachte, was etwa gefdeben, tonnte. Die Jugendgefdich. te von Philiberts Bater war ihr befannt, wie leicht tonnte ber Gobn ein Seitenftnet dagu lies fern. Die madere Mutter wußte nicht, daß Dbilibert, von gang andern Empfindungen befeett,

feinem Lehrer baffelbe Bertrauen fremmilig be-

Ja, Wolf mar von ben Bergensangelegenbeiten feines Boglings furmahr genauer unterrichtet, als ber Liebende felbft, bem er gu jeder Stunde freundlich das Dhr lieb, taufendmal daffelbe borte, und taufendmal ein Lacheln verbif, wenn Philibert, wie man in feinen Jahren pflegt, mit erhabener Buverficht von ber ewigen Lie-De ju Blandinen fprac. Rie mandte Wolf et. was gegen diefe Liebe ein; er murde den Offene bergigen nur fdeu gemacht, und ben Schwarmer boch nicht überredet baben. Darum ergriff er ein gang entgegengefestes Mittel, er fcraubte beffen Gefühl immer bober binauf, ließ die gludliche Liebe auf Wolken fdwimmen, lieb ibr gwar Blandinens Geffalt, gierte fe aber mit dem Strab. lenfrang der Tugend, zeigte ihm einen fteilen Dfad, auf bem er emportlimmen muffe, wenn er eines folden Bludes murbig fenn wolle, zeigte ibm febaudernd einen Abgrund, in ben er unvermeidlich fiurgen werde, wenn der Benius ber Une fould ibn einen Augenblid verließe; murbe mit Bergnugen gewahr, wie ben folden Gemalben Philiberts , Wange fich bober farbte, fein naffes Ange glubte, und er fprachlos mit begden Sane den des Lebrers Sand frampfhaft brudte. -Du bift gewaffnet gegen die Berführung, bacte

Wolf ben fich felbft; bich umglebt bas Licht bee Unschuld, ewig vergebens umwandelt ein uureis ner Beift ihren schonen Bauberfreis.

# Biertes Rapitel.

Philibert hatte nun fast sein achtschntes Johr erreicht, Blandine zählte fünfzehn. Er, ein startes gesundes Baumchen, sie, die schänfte Rofenknospe; Er, statt des Blutes, Feuer in den Abern walzend; sie, durch die Glut des jungen Bufens jeden Athemzug erwarmend; sein braunes brennendes Auge fest auf sie, ihr blaues,
schwimmendes Ange schüchtern auf ihn geheftet.

Daneben ftand unbemerkt die fast siebenzehns
jährige Ottilie, still und in sich geschmiegt, stets
bemuht, durch freundliche Gute die Menschen
mit ihrer Säßlichkeit auszusohnen; duldend jede
fliesmutterliche Laune, ohne Murren ihrer Schwester zur Folie dienend. Zwar hatte ihr Korper
auch manchen Reiz von der Natur empfangen;
ein voller Busen, eine schoke Hand, ein niedlis
der Zuß, verbunden mit Gesichtszügen, aus de-

nen das reinste Wohlwollen ftrahlte, hatten wohl die Augen der Manner feffeln mogen; allein fie verhüllte forgfältig den Bufen bis an den Hals; fie zog nie ihre Handschuhe aus, und ihr Gewand bedeckte die Zufe.

Mit eben biefer eigenfinnigen Befdeibenbeit verbarg fie die Borguge ihres Beiftes, die fie im Stillen, mit Philiberts Bulle, fich ju eigen gemacht, ohne daß er felbft einmal barum mußte: benn immer hatte fie Blandinen erfuct, Buder von Wolf an leiben, und fo ungefällig fonft Die Stieffcwefter gegen fie banbelte, fo erfulte fe boch diefe Bitte immer gern, weil es ihr ben Philibert bas Anseben gab, als ftrebe fie nach Renntniffen. Die Bucher lagen ftets auf ibrem Tifde, boch nur Ottilie hatte fie gelefen; aber nie entidlupfte beren Lippen auch nur ein Bort, bas ben Betrug verrieth. Am wenigften fprach fie, wenn Philibert jugegen mar. Sie liebte ben iconen edeln Jungling fo ftill und beimlich , daß fie fogar dem Tageslichte ihre Empfindungen verbarg, und bochftens nur in ber Dammerung, wenn fie einfam im Garten man. belte, fich weinend mit ihrem Bergen befprach.

Die Angft, daß Philibert fie bennoch errathen mochte, gab ihr in feiner Gegenwart nicht blos eine faft alberne Schuchternheit, fonbern verleitete fie auch, feine Reigung ju ihrer Schwefter oft auf eine Weise zu begünstigen, die von ihrer eigenen Sittsamkeit misbilligt wurde; ja, aus lanter Bartgefühl wurde sie eine Art von Selegenheitsmacherin, begleitete die Lichenden, wenn fremde Blicke diese beobachteten, und versichwand pioplich, wenn Wolf, im Vertrauen auf die dritte Person, den Jögling ans den Ausgen ließ!

Wahrlich! das Verlangen, tadellos zu erscheinen, verwickelt oft den besten Menschen im tadelnswerthe Handlungen. Zum Glud hatte Ottiliens Sophisteren der Liebe und Tugend keine dose Folgen. Das hingeworfene Kleinod von Blandinens Unschuld lag sicher zwischen ihren Rossen, die des Jünglings Hand mie zu berühren wagte, und stets horte Frau von Schiff mit samersüßer Miene am Abend die Versicherung, er habe der schönen Lochter nicht einmal einen Außgeraubt.

So war nun die Beitherbeygerlickt, in welder Philibert, von seinen jungen Freunden begleitet, die Universität beziehen sollte. Der Lag wor der Abreise wurde zu einem lesten Besuch in Gründorf bestimmt. Philibert trat den Weg dahin mit klopsendem Bergen an, denn er hatte beschlossen, seine Schüchternheit zu überwinden und in diesen lesten Stunden Blandinen zu erklären, warum sein Berg so bange klopste. Frau von

Soilff erwartete ben Befud mit mutterlicher Angft, denn icon feit eingen Wochen hatte fie gewiffe Beranftaltungen getroffen, bie, wenn in Philiberts Abern fein Eis folich, ihn nach Wunfd verftriden follten. In einem Birfenmalbden ließ fie gang beimlich von Moos und Baumrinde einen Tempel ber Erinnerung bauen. Das eingige Licht in diefem Tempel fiel von oben burch rothes mit Dehl getranttes Papier, welches eine Art von Bauberichein verbreitete. Der Gott bes Soweigens mit bem Finger auf dem Runbe, fand in einer Rifche von Moos, und eine fcwellende Moosbant lud ein ju fußen Erdumerepen. Das Waldchen mar fo abgelegen und ber Tempel wiederum im Balbeben fo verftedt ; daß Die Ginfamfeit wohl auch ben blobeften Jungling bebergt machen fonnte. Blandine allein mußte um das Bebeimnif, wenn auch nicht um alle Bedanten ihrer folauen Mutter. , Bas ihr euch etwa noch zu fagen babt; mogt ibr ench bier fagen:" das war Alles, mas ihr Mund verrieth : The grelles Auge fprach bentlicher, doch unverftand. lich fur Blandinen.

Es möchte icheinen, als ftebe die Erzählung bier nicht im Einklangemit ber Ratur; benn mas ift einer Mutter beiliger, als der Lochter Unschuld? Allein wer weiß nicht, daß auch die beste Mutter fich Nebenwege erlaubt, wenn es darauf ankömmt, einen Mann zu kronen, von dem fie wahr oder irrig voraussest, daß er ihr Kind beglücken und auch wohl nebenber jur Berschonerung ihres ein genen Dasepns beptragen werde. Oft ist auch dieß nebenher der Hauptbeweggrund. Ob nun solche Rebenwege bloß zu Unbesonnenheiten, kleinnen Berlegungen der Moralität, oder ob sie auch zu Fehltritten, wohl gar zu Berbrechen führen werden, das ist nicht von der Liebe der Mutter, sondern von den Leidenschaften des Weibes abhängig, die in solchen Fällen um so freyer schaleten, weil sie hinter Mutterliebe sich verbergen dürfen.

Alles schien nach Wunsch zu gelingen. Schweisgend wandelte Blandine mit Philibert nach dem Waldchen, nur beredte Seufzer entquollen ihrem schonen Busen, und das Scho in des Jünglings Brust hallte sie verdoppelt wieder. Ihnen zur Seite ging Ottille; auf ihr lag die Welt. Sie glaubte zu erstiden, wenn sie langer noch Thranen und Seufzer hinabwürgte; allein ihr Auge blieb troden, ihr Busen verschlossen; lieber wollste sie steren, als ihr Herz verrathen. Sie verssuchte sogar einigemal, ein unbedeutendes Gesspräch anzuknüpsen, und erkünstelte einen bösen Husten, so oft sie merkte, daß es ihrer Stimme an Festigkeit gebrach. Bis zum Eingang des Wäldchens ertrug sie diesen gewaltsamen Zustand;

bann gab fie vor, es fep ihr im Schatten ju tubl und feucht und bog in einen offenen Gang, ju großer Erleichterung der Liebenden und ihrer eigenen Bruft.

Die hohen Birken mit den hangenden Zweisgen zogen einen immer dichtern Schleper um Phisibert und Blandinen. Schon wagte der Jüngeling, ihre hand zu fassen, schon drängten sich einzelne Splben hervor und suchten auf der bestenden Lippe sich in Worte zu vereinigen, als sie ploglich, aus einem biden Gebusch hervortretend, vor dem romantischen Gebäude standen und Phislibert die Worte: Tempel der Erinnerung las: Willtommen! stand über der Pforte und Stille! war in einem Baum geschnitten der sie beschattete.

"Erinnerung!" sagte Blandine seuszend und hob ihr blaues Auge zum blauen Himmel auf. "Erinnerung!" wiederholte Philibert wehmuthig. "Billtommen!" lispelte sie. "Stille!" stüsserte Er. Die Pforte sprang auf, der Sott des Schweigens winkte, sie traten in den Tempel; die Pforte schloß sich hinter ihnen, das Rosenlicht umfloß Blandinen, sie war nie so schön gewesen. Dem entzückten Jüngling schwand die West, er stürzte zu ihren Zügen, siesant auf die Moosbant—er umfaßte ihre Kniee, drückte seurige Kusse auf ihre herabhängende Hand, und als sie schmachtend sich zu ihm berunterbog, da berührte sein glübender Mund zum
Erstenmal ihre warme Lippe. Aber plöplich zog
er sich erschrocken zurück, und wie ein Trunkener,
dem auf der Straße das Allerheiligste begegnet,
kniete er taumelnd in den Staub, und wagte
kaum, zu ihr hinauf zu bliden. "Ich liebe
dich, Blaudine!" sagte er leise — "welm
herzist dein!" stammelte sie. — "Ewige
Treue!" rief er lauter, und hob seine Rechte
empor. "Treue bis in den Tod!" sprach
sie beherze ihm nach.

"Gedente meiner oft in biefem Tempel," bat er wehnuthig, "Ach!" feufste fie, "wo wied Philibert mein Bild suchen, was wird ihn an mich erinnern ?" —

"Alles Gute! alles Schone!" rief er haflig: "die Morgenrothe, die bethante Blume,
das Floten der Rachtigal, das Girren der Laube, die Wolke, die von dir herüber zieht, jede
Splbe, die deinem Rahmen angehört."

So flieg und brangte es fich immer fort ans feinem Bergen berauf, und firomte von feinen Lippen, wie die Perlen, die aus einem Gesundbrunven emporsteigen und auf die üppige Wiese unter Blumen fließen. Blandine, von seinem schonen Gefühl mit fortgeriffen, vergaß alle Kotetterie, schwieg, umanun zu horen, horte mit den Augen,

und redete burch faufte Thranen. Mehr noch als der Rosenschein, der fie umgab, verschonerte fie das Bewußtseyn, den Geliebten durch Liebe zu beglücken. Rein Schmuck des himmels und der Erde leiht einem Madchen bobere Reize, als dies serdanke, dieses Gefühl.

Sie stredte die warme hand nach dem Meberglücklichen aus, sie hob ihn zu sich herauf,
beyde saßen gleichsam schwetend auf der Roos,
bant und zerdrücken teinen halm; beyde waren
in einer weichen wollustreichen Stimmung; ihre hande, ihre Augen ruhten sest in einander; die Lippen suchten und fanden sich, und schienen sich
nie wieder-trennen zu wollen. Diesen Angenblick hatte Frau von Schiff in einem mit Ephen ums
zogenen Wintel abgelauert; denn sie war, auf
einem fürzern Wege, den Liebenden voraus geeilt, und trat nun hervor, Befremdung und Ernst
in ihren Geberden erkunstelad.

Blandine wollte sich loswinden. Philibert, durch der Mutter Gegenwart teinesweges gesichreckt, hielt sie fest, sah die Kommende freundslich an, und sprach: "Ich liebe sie, sie liebt mich."

Frau von Schilff versuchte zu gurnen. Rach ihren Begriffen und Erwartungen mußte Philibert in hodfter Verlegenheit ihr zu Fußen finten, um Berzeihung fieben, hoffung ficherbitten. Er that von alle dem nichts; benn Blandinen gu lieben, ichien ihm so naturlich, konnte unmöglich
den Born der Mutter verdienen. An die Bukunfe
dachte er nicht, die Gegenwart war ja so schon.
Frau von Schilff sah sich daher gezwungen, ihre Gedanken in Worte zu übersehen. "Junger herr,"
sagte fie, "ich hatte nicht geglaubt, daß Sie fahig waren, die Gastfreundschaft zu verlegen."
Philibert begriff den Vorwurf nicht.

"Sie lieben meine Lochter; aber was foll baraus werden?" — Philibert fab sie befremdet au. Es tam ibm seltsam vor, daß aus der Liebe, wenn sie einmal da ift, noch etwas were den sollte.

"Sie find noch febr jung, darf man auf-Ihre Beständigkeit gablen?" — Philibert lachelte fast mitleidig und warf einen Blick auf Blane dinen, der ju sagen schien: Da steht sie ja, wie war' es moglich —

"Ich verstehe," suhr die Mutter fort, " Sigglauben in diesem Augenblicke Ihr Berz keines Wankels schig, und vermuthlich glaubt meine Tochter dasselbe, Ich aber, ber das Gluck und die Ruhe meines Kindes am Mutterherzen liegen, ich muß wachen und für die Sukunft forgen, Begen Sie wirklich ernsthaste Absichten?"

Das perftand Philibert foon wieder nicht.

"Ich liebe," fagte er, "was hat die Liebe mit

"Mit Ginem Worte," fuhr die Mutter faft ungeduldig heraus, "wollen Sie Blandinen heirathen?

"Dein Gott! auf der Stelle! " antwortete

Philibert.

"Das geht nicht fo fonell," fagte Frau von Schilff mit verbiffenem Lacheln; es muffen noch einige Jahre verstreichen; Ihr herr Bater muß bavon benachrichtiget werden —"

"- und mein guter Wolff," fiel der Jung.

ling ibr haftig ins Wort.

"Auch der, wenn es beliebt," erwiederte fie talt; "doch vor der hand muß ich bitten, die ganze Begebenheit ju verschweigen, denn meiner Tochter Ruf fieht auf dem Spiele."

Ohne Bedenken machte Philibert sich anheisschie, seinem Vater nichts bavon zu schreiben, denn ihm schrieb er ohnehin sehr selten und war an teine kindliche Vertraulichkeit gegen ihn gewöhnt; aber auch seinem diedern Lehrer die wichtigste Begebenheit seines Lebens zu verheimslichen, das hatte nicht einmal Blandine von ihm begehren durfen, viel weniger ihre Mutter, die er bloß für eine Nebenperson hielt. Die vorsichstige Dame mußte von dieser Bedingung abstehen und forderte nur noch einen seperlichen Schwur,

daß er Blandinen nie verlaffen und aller etwais gen hinderniffe jum Troß, mit ihr sich einst vermählen wolle. Philibert fand einen solchen Schwur fast lächerlich, zum mindesten ganz überflußig: da aber Blandine in diesem Augenblicke ihn zartlich bittend ansah, so schwur er hastig bep dem Grabe seiner Rutter, daß keine Gewalt auf Erden ihn von der Geliebten trennen solle.

Jest erkünstelte Frau von Schilff eine sanfe te Wehmuth, bruckte den Jungling an ihre Brust, suhrte ihn selbst in Blandinens Arme und sprach einen theatralischen Segen über bepde aus. Hierauf wollte sie dem kunstigen Epdam noch einen Schaß von mutterlichen Lehren mit auf den Weg geben und hatte so eben ihren Spruch mit großer Feyerlichkeit angehoben, als plöhlich die Hunde ihres Gemahls, der im Forste jagte, ganz in der Nahe des Tempels ein lautes Geheul begannen und das Gespräch unterbrachen. Nergerlich Kand sie auf und zog das trunkene Paar mit sich fort, welches eben so wenig für den Sermon der Mutter, als für die bellenden Hunde des Vaters, Ohren zu haben schien.

All hours of his The service of his his Linguist the control

## Fünftes Rapitel.

Mis Philibert und Blandine, im mutterlichen Beleite, mit ber übrigen Befellichaft fic wieders um vereinigten, faben bepbe fo vertlart aus, daß menigftens gwen Perfonen augenblidlich erriethen, mas vorgegangen : 28 olff burd greund. fcaft, Dttilie burch Liebe fdarffictig gemacht. Bas die Lettere empfand, tonnte man nicht Giferfucht nennen ; es war bas Gefühl eines Armen, ber feinem geliebteften Rreunde pon einem Reichen Wohlthaten erzeigen fieht. Er freut fic barüber, obne ben Reichen ju beneiben. Es manbelt ibn nur eine gewiffe Wehmuth an, ein edler Schmerg, daß er nicht felbft im Stande mar, ben Freund au begluden. Diefes foone, feltene Befuhl uberjog ibr Geficht mit einem fo magifchen Schleper, daß fie wirflich faft reigend erfcbien : aber Riemand bemertte es. In Wolffs Bliden bingegen lag eine Art von forfdendem Diftrauen, weldes Frau von Schilff febr bemerfte. Sie wurde dadurch beunruhigt und munichte vor allen Dingen, ben alten Griefgram ju ftimmen, ebe fein Bogling mit ihm gesprochen. Das Lettere

gu verhuten, war nicht fcwer, benn Philibert bezeigte nicht die mindefte Luft, mit irgend Jemand in fprechen, nicht einmal mit Blandinen, Die er bloß ju feben begehrte.

Die Mutter fand baber bald Belegenheit, ben Lehrer auf die Seite gu gieben. Sier bertrauete fie ibm , baf fie mit großem Erftaunen eine gartliche Berbindung gwifchen Philibert und ibrer Tochter entdedt habe; baf bie jungen Leute fich ewige Liebe und Treue gefdworen ; baf fie, wohl wiffend, wie gefahrlich es fen, ben Strom einer jugendlichen Leidenschaft bemmen zu wollen, ein fanfteres Mittel versucht, die Liebenden auf Die Bufunft vertroftet habe. Rach und nach ließ fie merten, die Berbindung fen ihr eben nicht guwider , und fügte folau bingu; auch fur Bolff tonne fie nicht anders als vortheilhaft fenn, ba man in diefem Falle ibn ftets als ein Glieb ber Zamilie betrachten und bis an feinen Tob ibn pflegen werbe. Der Minifter, meinte fie, brauche vor ber Sand von alle bem nichts ju erfabren, bis es Ernft mit ber Berbindung werbe. Allenfalls moge Wolff bann und wann in feinen Briefen der Familie von Schilff vortheilhaft ermabnen, um Se. Ercelleng porgubereiten. boffe ubrigens, ber Minifter werbe fich erinnern, daß bas Beschlecht ber Soil ffe eines ber alteften im Lande und eine Berbindung mit bemfelben Chre bringend fep.

Wolff hatte alles dieß schweigend angehört und nur bisweilen mit dem Ropse weder genickt noch geschüttelt, sondern bloß eine wiegende Bewegung gemacht, und als am Ende Frau von Schilff in ihn drang, seine runde Reinung zu sagen, da meinte er lächelnd: sowohl der junge herr als das Fraulein waren ja noch Linder, und folglich wenig darauf zu antworten. Dann zog er die Uhr heraus, sand, daß es schon spat sep, und beurlaubte sich unter dem Vorwand, daß zu der morgenden Abreise der vier Jünglinge dabeim noch so manches zu besorgen sen. Die Dame dis sich in die Lippen, rumpste die Rase und schwieg.

Blaß und flumm nahm Philibert von Sinem nach dem andern Abschied. Frau von Schilff Tuste ibn auf die Stirn und sagte: "Mein Ses gen begleitet Sie." Berr von Schilff schüttelte ihm die Hand und empfahl ihm ein Städtchen an der Postftraße, wo gute Bregeln gebacen wurden. Ottilie machte ihm eine schwankende Berbeugung und sagte gar nichts. Blandine reiche te ihm die Hand und flufterte: "Gedenke des Tempels der Eringerung."

Wolff und feine übrigen Boglinge faßen bereits im Wagen , als Philibert noch immer fiand
und zweifelhaft um fich fcaute, als ob er et-

was vergessen hatte. Endlich ermannte er sich, sprang hastig in den Wagen und bat den Kutscher um Gotteswillen, rasch zu fahren. Die Peitsche knallte, die Rosse trabten, noch sah der Jüngling Blandinens Schnupftuch stattern—
jest bogen sie um die Gartenmauer— verschwunden war die liebliche Gestalt!— noch ragte das rothe Dach hervor, unter dem sie hauste— bald nur noch die Rirche, in ver sie betrte— immer noch blieb des Liebenden starrer Blick dahin gesheftet, und als endlich auch die Kirchthurmspipe hinter einen Hügel sich barg, da schlug er den Mantel um sein Gesicht und weinte kill.

Es find des Lebens feperlichste Augenblicke, in welchen man einen geliebten Ort verläßt. Die schone Wirklichkeit, deren man oft genoß, ohne diesen Genuß dankbar zu würdigen, verwandelt sich so plöglich in einen Traum — das Herz wird auf Ginmal so eng — die Seele so weit — die Welt so dde — man staunt die fremden Umgebungen gedankenloß an — man wird betäude durch das Rütteln des Wagens, man erschrickt, wenn er halt — und wenn, nach der ersten, in zuckendem Schlummer hingestöhnten Nacht, nun die Stunden zum Erstenmale wiederkehren, in welchen man, nach alter, süßer Gewohnhit, seinne Lieben heimsuchte; wenn man sich jeden Ausgenblick grinnert: jest thun sie das; jest sind sie

Da ober bort; jest reden fie von bir, und vermiffen dich - o bann fleigt bas Berg boch in ber Bruft berauf und verfclieft den Athem - man wird ergriffen von dem angftlichen Gedanten : es fann nun einmal nicht anders fenn! ich Tann es nicht andern unbed ar f es nicht andern 1 mit jeder Minute erweitert fich ber Raum , ber mich bon ben Beliebten trenut. Coon bet Baum, an bem ich jest vorüberfahre, fceint mir fo fern bon ihrer Wohnung , und morgen um biefe Bett werde ich jurud an biefen Dlas mich munichen . weil er fo nabe ibrer Wohnung mich bunten wird. - Gott! bann modte man aus bem Bagen fpringen und im tiefen Sande mit ben Doftpferden um die Wette rennen, um fich felber an entfliebn! -

## Geoffes Rapitel.

In folder Stimmung tam Philibert nach haus fe und hatte tein Ohr fur die wahre, doch zur Ungeit von vaterlicher Angst ausgepreste Bemertung feines Lehrers, daß man felten ober nie mit denselben Gesühlen an einen geliebten Ort guruchtehet, und daß man oft sich schnell troffen wurde, wenn man in einem magischen Spiegel die ruhige Gestalt des nach einigen Jahren Wiedberkehrenden erblicken konnte. "So ist der Mensch," sagte Wolf , die Empfindung seines Herzens hat teine Dauer, sie ware denn im Sinklang mit seinen Berhaltniffen. Denn das warmste Gestühl, das der Mensch aus einem vernichteten Berhaltniff in ein neues mit hinüber nimmt, erakaltet nach und nach ohne jene Nahrung; gleich wie der Stein, der das Licht der Sonne einschluckt, im Dunkeln zwar noch eine Weile sverbleucht, aber, stets schwächer blinkend, endlich seinen Slanz verliert."

Es widersuhr dem chrlichen Wolff bisweisten, daß er seine Zeit übel wählte um Sentent gen auszusprechen, oder daß er Erfahrungen mitteilte, sie welche nur das reisere Alter Empfänglichkeit besigt. Philibert, der glühente Jüngling, hatte jest keinen Sinn für seine Worte; ihm schien die gegenwärtige Empfindung Berstimmung sur sein ganges Leben, und Jeden, der daran zu zweiseln wagte, konnte er nur demitleiden. Zum Glück bemerkte Wolff noch zeistig den Mißgriff, der ihm entschlüpft war, und eilte, ihn zu verbessern.

Er hatte für den letten Abend ein fleines landliches Beft veranftaltet. Froblice Bauern

tangten auf bem grunen Solofhofe und wurben bewirthet. Ihre larmende Freude, unterbrochen von bergigen Rlagen und Bunfchen ber ber 216. reife der jungen Berricaft, gewährte allerdings bem liebefiechen Jungling eine lindernde Berftrenung. Bolff rief auch noch ben Freudengeber Bacdus ju Sulfe, die Zafel wurde mit Bein befest, ein für feine Boglinge ungewohntes Betrant, deffen Wirfung fic bald burd verfdendten Ernb. find noch und nach durch jugendliche Munter. feit , und endlich , ben ber lesten Blafde, burch empfindfame Schwarmeren außerte. Ludwig perftend recht artig auf ber Guitarre ju flimpern : Dit'o batte ein Freundschaftslied gedichtet; es wurde gefungen, und wenn es gleich nur aus alltogliden poetifden Redensarten gufammengeleimt war, fo ergriff es doch in biefem Augenblide die Junglinge fo heftig , daß fie alle vier plos. lich auffprangen, einander über ben Sifch die Banbe reichten und fich foludzend emige greundfdaft fdwuren.

brichtle' rief Ludwig und die Thranen rollten ihm brig aber die Wangen.

tet!" fagte Paul.

Dhilibert; "esift ja bod unm glid; unfe-

re Hersen find fest verschlungen, wir verlaffen einander nie!" — "Rielnie!" ballte es wied der aus einem Munde.

"Sein Berhaltniß tann und trenuen."
"Seines! feines!" riefen Alle, und verlied Ben ihre Plage, und brudten einander in bie Arme und weinten vor Entjuden, im

D fuße Zaufdung! - fo bacte Bolff, ber nicht ungerührt diefer Scene bebwohnte. Dib? fonen Jugendtage ! wo man fo geen on alles Sute glaubt und alles Gute für ewig balt; wo man fic voll Bertrauen bingiebt und ble Bruft gerreiffen möchte, um bas Berg nur garin entblogen ; wo man bie Bitume; bie bente blubt, burdaus ju einem | Ba min e erzieben will; ber foit noch Shatten geben foll; und mo die Phantafie bas Baumden, bas ber Mind gur Erde beugt, in eine folge Linde verwandelt, die ichem Sturme, trosen wird. D gludliche Jus gend! du gleichft bem fauften Bache, ber, frob. lich murmelnb, jede Uferblume maffert, bis er bas Reer erreicht, Das ibn berfdlinge und mit feinem Salze ibn fdmangert. Go wenig als der Strom je wieder in die verlaffenen Ufer fich gurudgugieben vermag forwenig bas reine Jugenbgefühl in ben Bufen bes melterfohrnen Mannestradt holb die

Diefe truben Gedanken verfchloß bers Alle weislich in feiner Bruft, um die foone, fomden

nerische Freude der Jünglinge nicht ju sieren; er gab vielmehr dem Ausbruch derselben gerührten Bepfall, ermahnte sie, tieser seperlichen Stunde oft ju gedenken, und erbot sich jum Bewahrer ihrer gegenseitigen Gelübde. "Reinen," sagte er "will ich je davon entbinden. Bald vielleicht nehme ich sie mit ins Grab; und wenn ihr eink als Manner über meinem Grabe ench, wie hente, die hande zu reichen vermögt, dann werd ich mit himmlischer Wonne auf meine Zöglinge berabbliden."

Alle schluchten — Alle reichten ihre Sande mit einer folden Innigkeit dem geliebten Lehrer —es war wahnhaftig ihr ganger Ernft! Diese Gefühle — daß fie jemals absterben könnten, schien ihnen so unmöglich, als das Berlofchen ber Sonne.

Siebentes Rapitel.

o jogen fie nach Gottingen, jum Erffenmal fich felbst überlaffen, denn ihren guten Wolff feffelte eine bebentliche Krantheit; die Borboten ber Brustwassersucht hatten fich eingestellt; er verbarg Philibert, wohl voraussehend, daß der Jünge ling nicht von ihm weichen wurde, wenn er die Gefahr ahnete. In Philiberts Jahren halt man nur die für frant, die in ihren Betten stöhnen, und meint: so lange Giner noch herumgehen, essen, trinken, oft wohl bismeilen lachen könne, so lange sen Gefahr vorhanden. Darum fühlte er zwar den Schmerz der ersten Arennung von seinem Lehrer tief, allein er trostete sich mit der Hossinung, vielleicht schon in den nächsten Festien ihn wieder zu sehen, und dann, laut dessen Busage, ihn mit nach Göttingen zu sühren. Bis dahin sollte ein täglicher Brieswechsel die Abwessendeit erträglich machen.

Raum zwanzig Meilen war Göttingen von Salmbach entfernt, und dennoch erlebten die Jünglinge bep ihrem ersten Ausstug einige Abentheuer. Dem Otto Schlangenbring wurde in einem Wirthshause Uhr und Borsegestohlen; gleich ersepten die Uebrigen den Verlust. Sein Bruder verstauchte den Zuß, den er, um ihn zu schonen, auf den Rücksis legen mußte, wodurch ein Plas im Wagen versoren ging. Alle wollten zu Zußegehen und stritten lange über den Borzug, ehe sie den einsachen Ausweg sanden, neben dem Wagen berzutraben. Ludwig siel in einen Strom, der zum Slück nicht tief war, doch ohne das zu wise

fen, fprangen alle drep binein, um ben Freund

Whilibert außerte an einer Wirthstofel Begriffe vom Solbatenftande, die einem jungen Officier miffielen; er betam Sandel und Jeder mollte fich folgen. Rury, es war nur eine Seele, welche vier Rorper belebte, die Seele ber Freund. fcaft. Go tamen fie nach Gottingen, wo ibr Birtel fic bald vergrößerte. Es fanden fich, wie gewohnlich, die Landsleute gufammen. Da war ein Theodor Leng, ein braver Junge, gum Grubeln geneigt; ein Cafimir von Beich. bild, ber nie gufriedener mar, als wenn Anbere ibm fagten, was er thun oder empfinden follte : ba war ein Eduard Flau, beffen froblis der Leichtfinn überall nach Lebenegenuß bafchte : ein Woldemar Sagebufd, ber in Empfindfamteit fowamm, und, fatt ber alten. fraftigen Studentenlieder, neue, gorte Befange bidtete.

Alle diese wurden in den Freundschaftebund aufgenommen. Die acht Jünglinge füfteten einen Ord en und nannten sich die Ungertrennliden. Ihr Sinnbild war: acht junge Bäume auf einem Felsen im Meere, mit der Umschrift: Erop den Stürmen! — Alle fanden für Einen Mann, Alle hatten nur Sine Kasse und es mogte feiner etwas lernen oder genießen, das er nicht mit fieben Andern theilte.

.. 36 bin febr gludlich!" forieb Philibert an feinen Lebrer ; " benn ich wurde von Denfchen unter Menfchen geboren. Oft baben Sie mir wohl gefagt, es fen fower, auch nur Ginen guverla. Bigen Freund gu finden, ber in jeder Lage des Lebens tren aushalte bis ans Ende. 36 bedaure Sie, wenn Erfahrung aus Ihnen fprach. Gott fen Dant! ich babe fieben Freunde, alle fieben bereit, ihr Leben fur mich ju laffen, fo wie ich bas meinige für einen Jeben unter ibnen. re Bergen, unfere Beifter find fo innig in einanber perfomolgen, bas feine irrbifde Bewalt fie trennen tann. Wir alle bliden in bie beiterfte Bufunft, wie icon ale Manner unfere gamilien, ju Giner fic bilden; wie fcon als Greife unfere Entel ben fußen Rreundicaftebund erneuern. Wir fteben , acht Baumden auf ben Relfen , und beden einander por allen Sturmen. Bir mad. fen freudig empor und folingen unfere Burgeln, unfere Sweige in einander."

"Glud ju!" erwiederte Bolff; "möchte es nur immer fo bleiben. Aber Ihr Sinnbild gefallt mir nicht; Ihr Fels hat zu wenig Raum und Erde; Ihre Baumehen werden einander die Sonnenstrahlen wegfangen, die Wurzeln fich drangen und verdrängen. Doch, Sie werden jest nur lächeln über ben frampf gewordenen Grautopf, und, beym Lichte besehen, warum sollt' ich in der sußen Tauschung Sie ftoren? — Go gern ich jeden, für ihren Lebensbach bestimmten, bittern Tropfen mit meinen eigenen Lippen auffangen möchte; so giebt es doch nun einmal Erfahrunsgen in der West, die man durchaus selbst maschen muß, die man nie einem Andern glaubt. Gebe der Himmel, mein guter Philibert, daß Sie so selten und so spat als möglich durch das eiskalte Wort: Verhältniß, aus schonen Traumen gewerft werden mögen."

" Sang Unrecht baben Sie freplich nicht," fdrieb Philibert einige Monate fpater ; ,, auch ich babe bereits eine traurige Erfahrung gemacht. Doch ift fie die Gingige und gewiß die lette. Wie gablten einen madern Jungling ju ben Ungertrennlichen. Er beift Thepdor Leng. Wir Alle wurden von ihm geliebt, wie er von uns, und noch jest miffen wir, bas nur fein perbrebter Ropf uns fein gerades Berg entriffen bat. Er borte Rants Philosophie, die bas mit unserer Religion gemein ju baben fcheint, daß fie teinen. andern Glauben neben fich bulbet. Er fing an, in bunteln Worten uns Meinungen aufzudringen. Die wir nicht verftanden, die er vielleicht felbft nicht perfand, Doch wer dies offen betannte, ben bemitleidete er; den Wiberfpredenden verachtete

be; und wer etwa gar mit überlegener Geiftes. traft in die Enge ihn trieb; ach! den haßte er von ganjem herzen. Der fanfte Souard konnte wuthen, konnte bis zum Schimpfen fich vergefelen, wenn einer seiner gepruften Freunde auf eisner andern Meinung beharrte. Ach! er ift ein Philosoph geworden!"

3ch babe mir ergablen laffen, bag given ber berühmteften unferer beutigen Philosophen es eben fo machen, und bochftens nur die Unwiffenbeit, aber feine andere Beisheit, als die ibrige, bulben: Darum fcheint es leiber mobl, baß bie Deinung, wie ber Glaube, im Schoos ber Intolerang geboren wird. Darum jurnen wir auch nicht auf ten armen Ebeobor, affein wir find gezwungen worden, feiner Freundfcaft zu entfagen. Die bofe Fichten Raupe bat Gins ber acht Baumden feines naturlichen Somuces beraubt, die übrigen trauern. - Wir haben ein neues Sinnbild gewählt, daß Siebengeftirn, mit ber Umfdrift: Ewig! benn wir Rachgebliebenen fublen innig, bag die Rrafe ber Freundschaft und ewig bepfammen balten wird, wie die angiebende Rraft jenes liebliche Geftien."

Bolff lacelte und antwortete biegmabl nichts. Ach i nur ju bald wurden die Ungeretrennlichen genothigt, ihr Sinnbild noch eine mahl zu verandern. Woldemar Sagebufch

batte wirklich Anlage gur Dichtfunft, und im erften Sabre feiner atademifden Laufbabn fie foon giemlich ausgebildet. Die Lieder, welche er fur bas Siebengeftirn bichtete, maren naturlich und gefühlvoll, gingen jum Bergen, erfreuten feine Bruder, und auch Andere liebten ihn um Diefer fconen Babe willen. Ich! ba gerieth er in eine Soule ber boben poetifden Dunfelheit und Myftit; wo man im Finftern mit Schellen flingelt und ben Leuten weiß macht, fie horten die große Erfurter Glode tonen; wo man die Dichtfunft an einer elenden Runftelen berabmurbiget, die allenfalls ein Jeder lernen tann, und wo man-Diefem iconen Lichte unfere Lebens alle 20 dr. me raubt. Es ift befannt, welche Abgefdmadt: beiten aus jener Soule bervorgegangen find; (Alarcos, Lacrymas u. f. m.) fie baben viele Junger geloct, weil es leicht ift, auf ibren Stelgen durch den Rebel ju fchreiten, und weil man, um fold eine Art von Dichter gu merden, nicht eines Runtens von Benie bedarf. Sie hat aber auch viele gute Ropfe in ihren Strudel gezogen, die nur recht bald, recht fonell vom Publifum bemerkt ju werden munfchten, und burch die große Leichtigkeit, auf diefe Beife gu fdimmern, geblendet murden; denn man balt Die fcrenende Parthen gewöhnlich fur die berricende.

busch aus einem mittelmäßigen Dichter ein hoher Unstunkramer geworden, machte Sonnette an die Jungfrau Maria, verehrte Jatob Bohm und trieb es, mit Ginem Worte, wie seine Meister. Das that den Freunden weh; dennoch hatten sie darum ihn nicht minder geliebt, denn sie lehrten und übten den Grundsag: Freundes Schwaschen muß man liebreich tragen. Aber es geht der heutigen Dichtsunst, wie der heutisgen Philosophie; sie hat alle Fesseln zerbrochen, nur nicht die der Intoleranz. Wer keinen Geschwack sier ihre Werke, keinen Sinn sur ihre Redensarten hat, derist ein gemeiner Men sch, den sie tief verachtet.

Lange versuchte Hagebusch vergebens, das Siebengestirn zu sich beraufzuziehen; da es ihm aber nicht gelang und er auch nicht vermochte, aus dem neunten himmel zu ihm heradzusteigen, da man ihn sogar bisweilen mit gutmuthigem Spott absertigte; so wurde die sonst so klare Quelle seines Gefühls vom Sumpse der beleidigten Eitelkeit verschlungen; er wandte sich mit kale tem Mitteid von den Freunden und bewies noch Einmahl die Treundarkeit der Ungertrennlischen.

## Uchtes Rapitel.

Das Siebengestirn verwandelte sich nunmehr in ein einsaches Sechseck, in dessen Mittg ein Auge wachte. "Dieses Auge," schrieb Philibert an Wolff, "ist der Genius der Freundschaft. Er wird wachen, daß keine Seite von unserm heiligen Sechseck jemals los gerissen werde. Eine jede ist der andern völlig gleich, und alle umfassen den Raum, den sein Auge beleuchtet und behütet. Zest erst sind wir wahrhaft unzertreumlich!"

So dachten und fühlten Alle, die den Bund geschlossen hatten; so glaubten fie wenigstens zu denken und zu fühlen. Bor Allen Philibert, der, dem Orden am treuesten ergeben, aus ihme die reinsten Freuden sog, und dem es nie in den Sinn kam, daß wohl mancher nur, um dem Sohne des Ministers zu höfeln, sich an ihn schlies sen könnte. Auch war in der That keiner der fünf Uedrigen eines solchen unedlen Beweggrundes sich bewußt. Freylich behagte es ihnen, des Freundes Uederstuß frohlich verzehren zu hele sen und in jeder Noth dessen Beutel offen zu fins

ben, aber sie nahmen das mit jugendlicher Leichtigkeit hin, gaben so wenig Dant dafür, als
Philibert ihn forberte, und hielten sich um so minber jum Dant verpflichtet, als sie das Bewußtfenn zu nahren vermeinten, daß sie, im umgekehrten Berhal'niffe; ihm, mit gleicher Anspruchlosigkeit, gleiche Rechte einraumen wurden.

Befonders bing Ludwig immer fefter an Philibert, benn ibm mar gelungen, bem reichen Freunde gewiffermaßen ju vergelten. Go lange feines Baters Briefe ibn oft erinnerten, er muffe im Freunde ben Wohlthater verebren , fo lange betampfte er vergebens eine gewiffe Scheu, die in feinen Umgang mit Philibert fich eingeschlichen batte. Aber eines Tages borte er auf einem Raffeebaufe ungebubrlich von ibm reten. Der Gpreder war ein reides Mutterfohnden, das eine Subscription ju einem Lufiballon eroffnet und vergebens den Gobn des Minifters um eine Benfeuer erfuct batte. Darüber machte nun ber junge, herr fich luftig und nannte ibn fogar einen Rila. Ludwig feiner nicht machtig, folug ben Sheltenden mit ber gauft ins Beficht. Ran rannte nach Degen, man eilte in ein nahes Bebufd; ber Urheber bes Swiftes war bem Bertheis diger des Freundes in der Rechtfunft überlegen; Ludwig empfieng einen Stid in die Bruft und murde fur todt nach Saufe getragen.

Philibert in Bergweiflung benn Anblick feia nes blutenben Rreundes, verließ weber ben Lage noch ben Racht fein Bett, bis er ihn anffer Gefahr fab, und dann erft forfchte er nach der Urfache eines Streites, ber feinem Ludwig bennahe bas Leben gefoftet batte. Allein der Benefende fdwieg. "Dn follft fie nie von mir erfahren," fagte er, und wenn ein Plauberer dich jemals bavon unterrichtet, fo gieb mir bein Chremwort, baß bu nie mit mir bavon fprechen werdeft." Philibert gelobte es ibm, fo fcmerglich auch des Freundes Burudhaltung ibn bewegte. Er bat vielleicht eine Unbefonnenheit begangen, bachte er ben fich felbft, vielleicht einen bummen, aber boch gewiß teinen folechten Streich gemacht, marum verheblt er es mir? Warum bat falfde Chaam mehr Gewalt über ibn, als Frenndichaft? -Er blieb nicht lange in feinem Brethum; benn gefcaftige Bwifdentrager batten gern and ibn in Bandel verwidelt. Er erfahr Alles, fand tief gerührt, tonnte eine Weile nicht reden und große Eropfen rollten ibm über die Wangen. Dann rannte er beim ju bem geliebten Bermunbeten, ber noch immer bas Bett butete, warf fich weinend über ibn und bruckte ibn fo ungeftum an fein Berg, bag er die faum perbarrichte Bunde faft wieder aufgeriffen hatte.

Ludwig errieth, was vorgegangen war, sieß ihn sanft zuruck, und sagte weiter nichts, als: "Ich habe dein Shrenwort!" — "Run ja, das hast du," schluchzte Philibert, und ich will schweisgen, weil du grausam genug bist, darauf zu beharren; "aber — (hier hob er die Augen funstelnd, die rechte Hand ausgestreckt, zum Himmel empor) — "wenn ich diese Wunde dir jemals vergesse, so moge mein Herz aus tausend Wunden bluten!"

Seit diesem Angenblicke schien bas Band ber edelften Freundschaft zwischen bepden Jung. lingen unauflöslich geknüpft, denn alle Ungleich, beit war verschwunden. Wenn Philibert bes Bufalls Geschenke mit Ludwig theilte, so batte dieser sie mit seinem Blute erkauft, und wurde nicht mehr von dem Gefähl gedrück, immer nur zu empfangen, nie zu geben; ein Gefühl, welches in zareten Herzen die Unbefangenheit stets ersticken wird.

Die Freundschaft nicht allein verschönerte Philiberts Tage, auch die Liebe überschüttete fie mit Rosen und Bergismeinnicht. Gin Briefwech-fel mit Blandinen wurde schon im Tempel der Er-innerung verabredet, und ohne die mindeste Unterbrechung drep Jahre lang fortgesest. Am Dienstag in jeder Woche schrieb Philibert; am Freptag

in jeder Woche erhielt er eine Antwort. Für ihn war es ausgemacht, daß die Benennung Frepe tag von der Gottin der Liebe, Frepa, herrühere, denn ihm offenbarte sie sich siets an diesem Tage. Oft ging oder ritt er Stundenweit der Post entgegen, ob er gleich seinen Brief dadurch um keine Minute früher bekam. Aber es gewährste ihm ein wunderbares Bergnügen, hinter dem Postwagen berzuschreiten, und gleichsam seinen Brief zu eskortiren.

Was er Blandinen fcbrich? - Alles, mas er bacte, fublte, und fogar mas er lernte. Dente, wenn eine Lehrstunde ibn befonders intereffirte . to mußte ficher Blandine ben Inbalt erfahren . und batte er aud bie Dathematif betroffen. Das feine Briefe auf diefe Weife ju Pafeten anmuch-Blandine bingegen fdrieb fen, ift begreiflich. immer nur ein Biattchen voll, und oft mar fogar Das vollgeschriebene Blattchen gang feer; aber das bemerkte der liebende Jungling nicht: in ib. re Worte legte er Gedanfen, und mar fie mit dem Gefühl fparfam gemefen, fo balf Er mit feinem Ueberfluß aus. Er machte es mit ben Briefen, wie man es mit ben Menfchen gu machen pflegt, fur die man eingenommen ift, er lieb ihnen alle Borguge, die er ju finden munfote.

Langft ware er felbft einmahl nach Salm-

unter ber Sand einen Brief des Miniffere ansgewirft, ber bm, unter bem Bormand, feine Stubien nicht ju unterbrechen, ausbrudlich verbot, Die Univerfitat zu verlaffen. 3mar batte es nur eines Wintes von Blandinen oder von feinem alten Lebrer bedurft, fo murbe er bas barte Berbot unbedenflich übertreten baben; allein grau bon Soilff hielt biefen Wint für überflußig, fo lange feine Briefe glibten, und Bolff butete fich aus guten Grunden bafur. Des Boglings bingeworfene Bunfche wollte er nicht verfteben, und wenn fie allgu deutlich ausbrachen, fo fdrieb er troden : "Was man bem Bater verheimlichen muß, ift folect." - Den Gedanten, feinen treuen Lehrer nad Gottingen abaubolen, batte er ohnehin langft aufgeben muffen, benn Bolfs Befundheit murde immer ichwantenber.

In dieser Lage naherte sich das Ende feiner atademischen Laufbahn. Roch schoner, als die heitere Gegenwart, lachelte ihm die Zukunst. Best hatte er Freunde, von denen er sich trensnen mußte, die aber kunftig im Baterlande sich mit ihm vereinigen, und wenig ftens bis aum Grabe mit ihm wandeln sollten. Jest hatte er eine Geliebte, die er — da sein Bater ihn auf Reisen zu geben bestimmte — sobald nicht wieder zu sehen hoffen durfte, die aber kunse tig, als sein trenes Beib, wenigstens bis

gum Grabe, ihn geleiten sollte. Diese erquidenden Borstellungen erleichterten ihm das Scheiden von dem Secheed. Casimir von Weichbild zog heim, um seine väterlichen Güter anzutreten, die glücklicherweise von Salmbach nur
wenige Meilen entsernt lagen. Eduard Flau
ging in die Residenz, um seine Frohlichkeit im Aftenstande zu begraben. Otto von Schlangenbring eilte eben dahin, um als Rammerjunter in die Hoss. Schranken zu treten; und sein
Bruder Paul folgte ihm, um sich dem Forstwesen zu widmen.

Ludwig hatte febr zeitig bem Studieren ganz entfagt und fein Talent für die Tonkunft angebaut. Er konnte jest schon für einen Virtuosfen gelten; und spielte nebenher die Guitarre mit großer Lieblichkeit. Jedermann rieth ihm, eine Reise nach Italien zu machen, um sich noch mehr zu vervollkommnen, oder auch nur, um im Vaterlande zu gelten. Sein Beutel allein widersfprach dem guten Rathe; doch diesen Widerspruch wußte Philibert zu heben, und er reise froh-lich ab.

Gern hatte fein Jugendfreund ihn nach Welfche land begleitet, doch der firenge vaterliche Befehl des Miniftere fandte ihn nach Paris, als die einzige Bildungsschule; und Philibert gehorchte.

## Meuntes Rapitel.

Zwen Jahre waren ihm bestimmt, um seine reinen Ideale in dem westlichen Babylon herum zu
tragen. Er betrachtete diese Zeit fast als verloren oder seinem Glücke geraubt; denn was konnte — ausser einigen Kenntnissen und Befriedigung
der Neubegier — Paris ihm geben, was er nicht
schon besaß? — Menschenkenntniß freylich war
hier zu erwerben; allein gerade diesen Schaß
suchte er nicht, weil er ihn schon zu verwahren
glaubte; oder er brauchte ihn nicht, weil die
einzigen Menschen, auf die er sein ganzes kunfe
tiges Slück gebauet hatte, ihm schon hinreichend
bekannt waren.

Der Briefwechsel mit Blandinen ging seinen alten Sang; der mit dem Sechsed wurde ange-tnupft, doch sehr häufig unterbrochen, wenn gleich nicht von Philiberts Seite. Der Rammersjunter schwieg ein halbes Jahr lang, weil er feis nen gnädigsten Fürsten auf einer Reise hatte bes gleiten muffen. Der Waldmann schwieg mehrere

Monathe, weil er mit Ausmessung eines Forestes beschäftiget war. Der lustige Advokat schwieg eine sachsische Frist hindurch, weil er über seinen Alten des Teusels werden wollte. Der empfindsame Weichbild schwieg fast immen, weil er auf Feuerstissen ging. Nur Ludwig schrieb; aber unter zehn Briesen, die er geschrieben haben wollte, kam höchstens einer an, welches er denn auf Rechnung der italienischen Straßenrausber schrieb, die bald hier, hald dort ein Felleisen geplündert hatsen.

Dem guten Philibert tam nie in dem Siner, daß irgend eine Seite des Sechsecks nur einen Borwand suche, um sich dem Auge des Genius in dessen Mitte zu entziehen; er bedanerte feine Freunde berzlich, daß ihre Lage sie so oft des suben Bergnügens beraube, an ihn, den Ungerstrennlichen , zu schreiben; er troffete sich mit der Bukunft und schrieb immer darauf los.

Schon war die Prufungszeit bepnahe verfloßen, als ihn das erfte große Unglud traf: sein
redlicher Wolff ftarb. Blandine meldete es ihm
zuerst mit einigen bedaurenden Redensarten. Er trauerte innig um den unerseslichen Berlust.
"Was wurde jest aus mir werden!" rief er, die Bande ringend, "wenn ich nicht eine solche Beliebte und funf solche Freunde besahe; wenn ich nicht der ewigen Dauer dieser Liebe, dieser Freundfcaft gewiß mare!" — Mit großer Wehmuth empfing er ein Schreiben, welches der fterbenbende Lehrer an ihn juruck gelaffen hatte. Es lautete wie folgt:

"Mein theuter Philibert! Am Rande des Grabes balte ich ce fur meine lette Pflicht 36. nen eine Warnung jugurufen , bie ich vielleicht. icon fruber in das Berg bes Minglings batte pragen follen', wenn es nicht fo fcmerglich mare. Die reinen Ingendgefühle mit dem Bermuth der Erfahrung ju mifchen. Aber nun find Gie ein Mann geworben, find in die Welt getreten mit. riner Dffenheit, por der ich gittere; mit einem Glauben an die Menfchen, vor dem'ich bebe ; mit einer Buverficht auf Tugend, Liebe und Freundfcaft, die ich, fo fcon fic ift, Ibnen entreiffen muß, wie ich eine bunte Schlange aus Ihren Sanden reiffen murbe. Ja, Philibert, Gie fteben jest mitten in einem Masteradenfaale und Reinen von benen, die Sie umgeben, ift, mas er fcbeint. Ein Jeder bat fich verfleidet und traat eine Larve per bem Beficht. Sier bietet eine allerliebfie Gartnerin Ihnen ein Rorbchen mit reigenden. aber vergifteten Fruchten bar; dort fcreibt 36nen nedend einer Fledermaus Ihren Rahmen in bie Band und verfdwindet, wenn Gie ibr fole gen. Sier entbeden Sie im Mondegewand eis nen Muden: bort im Bos von Berlichingen einem

Spielet, ober im Diogenes einen Boffuftling. So find die Menfchen, wenn fie im Dublifum fic prafentiren mollen, das Schlimmfte geben fie für gut , bas Befte fur beffer. Reiner ift beute gang; mas er geftern mar. Reiner wird morgen gang bas fepn, mas er heute gewesen ift. Die Bernunft bat feine Berrichaft über ibn; das Berg adnaelt ibn bisweilen, bod nur fo lange, als der Gigennus die Bugel ichlaff balt. Ja, ber Eigennuß allein, er gebe fich welchen Rahmen er wolle, ift ber Defpot diefes verworfenen Gefolechts. Liebe felbft und Freundschaft find bloß auf Eigennus gegrunbet, wenn gleich im beffern Menfchen auf eine edlere Gattung beffelben. Wohl bem , dem Liebe und Freundschaft ein eigennußiges Bedurfniß geworden! mobl ibm, wenn er Menfchen von gleichem Gigennut befeelt findet! Golde werden fich treu ergeben bleiben, bas Leben einander verschönern und erheitern ; fo lange ibre gegenseitige Liebe Bedingung ihrer Gludfeligfeit ift; mit andern Worten : fo lange ibre Berhaltniffe in einander greifen und fie, au Aufrechthaltung berfelben, Giner des Andern b e. burfen. Doch webe, wenn irgend ein Bufall Diefe Berhaltniffe trennt; wenn irgend ein frem. ber Bortbeil mit Diefer Liebe in Rampf tritt; wenn irgend eine oft unbedeutende Begebenheit Die bisberige Lage verfchiebt ; vielleicht gar nur

ein elenbes Urtheil des Publikums um offene Ohren schwirrt, alsobald trennen fich die fest verkitteten Fugen; Entfernung macht die Liebenden gegen einauder fremd, oder Gewohnheit lau, oder ein winkender Bortheil verlegen, oder ein Borurtheil kalt; oder der Sine schwimmt mit einem Strome immer weiter und weiter, und schaft sich, einen Blid nach dem zurückzuwerfen, der vergebens am Ufer die Arme nach ihm ausbreitet."

"Wer mag alle die Falle nennen, die ein altes heiliges Bundniß oft zerreissen, als waren es dunne Faden! Genug, jedes neue Berhaltniß schadet gewöhnlich dem altern, und wird, wenn das Schickal es nicht ausgezeichnet begunstigt, wiederum von einem andern verdrängt werden. Zwar bin ich weit entfernt, Ihnen den abscheu-lichen Grundsaß zu predigen? Geh mit deis nem vertrautesten Freunde so um, als od er einst dein Feind werden könnte; doch verändern Sie den Nachsaß in die Worte: als od er einst aufhören könnte, dein Freund zu seyn, so haben Sie das traurige Resultat der Ersahrungen jedes Menschenbesdachters."

"Es giebt mahrlich nur einige wenige, privilegirte Seelen, die unter allen Berhaltniffen, oder vielmehr auch dann, wenn fie in feinem Berhaltniffe mehr mit dem Freunde fteben, ibm unerschüttett ergeben bleiben, und felbst folche tonnen dies eble, für die Menschheit fast zu ers habene Gefühl nur für Wenig? hegen. Für die ganze übrige Welt treten fie zurück unter den geswöhnlichen Menschentros. Wenn also auch das Slück Sie einem so seltenen Menschen in die Arsme führte, was verdürgt Ihnen, daß Sie gestade zu der Zahl der Wenigen geboren, die jenes erhabene Gefühl in ihm zu nahren vermögen?"

"Ach! barum muß ich Ihnen gurufen: Trauen Sie keinem Freunde bloß um der Freundsschaft willen! Rein Mensch macht sich eine Dessenition von der Freundschaft, um sie acht und unzerstörbar in seinem Busen niederzulegen. Jester wählt seine Freunde, wie der Jufall ihn leis tet. Ein angenehmer, lehrreicher Umgang, das Bedürfniß sich mitzutheilen, Gleichheit der Besthäftigungen oder Vergnügungen, das sind geswöhnlich die Quellen, aus welchen auch die edelssten Freundschaften entspringen. Man verstopfel sie und der Bach versiegt."

"Mein geliebter Philibert! ich fpreche aus Erfahrung. Einst hatte ich viele Freunde, sie leben noch Alle; jest hab' ich keinen mehr. Sie möchten glauben, ich hatte sie meiner Freundschaft unwürdig erkannt? mich selbst zurückgezogen? mich freywillig von ihnen getrennt? Reineswegs. 3ch schäfe sie Alle noch und bin gewiß, daß auch ich

von ihnen geschätt werde; allein unfere ebemah. linen Berbaltniffe thaben fic aufgelogt : Anbere find bagwifden getreten, fpatere , die mit ben frubern unvereinbar fcienen, und fo ift die Freundichaft nach und nach zu einer bloß angenehmen, oft wehmutbigen Erinnerung geworben. Wir boren und miffen nichts von einander, munfchen wohl bismeilen, es mochte anbers fenn, freuen oder betrüben uns auch mehl, wenn wir gufallig vernehmen, baß Ginem von uns ein Blud ober Unglud wiederfahren ift ; allein bas ift aud alles. Das ehemablige Berlangen, die Sehnfuct, bas Bedurfniß find verfdwunden ; wir leben gufrieden obne einander, und felbft wenn und bas Schidfal auf einige Tage wieder gufammenführt, fo finden wir ben alten Zon faum wieder. Es war nicht die Gegenwart, fondern die Bergangenheit, Die und vergnugte, und weil wir bie Sahre ber Bergangenheit in wenigen Stunden wieder burchlaufen tonnten, fo war auch biefes Bergnugen balb ericopft. Beicamt geftebe ich es: wir ermubeten im erneueten Umgang, fo vieles Blud wir uns aud bavon getraumt batten; wir trenuten und gern wieber, benn Reber batte jest anbere Bunfche und Gegenfande, die ibn feffelten und fur die er bep dem giten Freunde bloß barum offene Dhren fand, Damit er burd gleiche Befälligfeit bezohlen modte;

denn überhaupt erhalten fehr viele Freundschaften sich bloß durch ein wechselseitiges, gefälliges Buboren, weil fast Jedermann von nichts lieber fpricht, als von fich selbst."

"Darum, mein guter Philibert, jahlen Sie nie langer auf den Freund, als Ihnen möglich ist, Ihr Verhaltniß mit ihm zu erhalten; und weil das für die Dauer Ihres Lebens unmöglich ist, so entsagen Sie ganz dem schonen Glauben an eine ewige Berbindung, für welche das Geschöpf eines Tages, der Mensch, nicht gesschaffen wurde. Ihre acht Baum den fanden nicht Raum auf dem Felsen; Ihr Sieben gesstirn wurde von einer Wolfe bedeckt; Ihre Sechseck wird sich trennen, und wohl Ihnen, wenn es nicht zerschnitten wird."

"Aber — hore ich Sie wehinuthig ausrusten — warum raubst du mir einen Schat, ber säße ich ihn auch nur in der Einbildung, und giebst mir nichts dafür? Warum vernichtest du, gleich dem Freygeist, den trossenden Glauben des frommen Christen? Warum stoßest du Sterbens der mich in eine ode Welt ohne Freundschaft? und läßest mir keinen Stab zuruck, an dem ich durch die Wüsse wandeln konnte."

"Doch, mein theurer Bogling, Sie balben und behalten einen Freund; er wirde Sie nie verlaffen, wenn Sie felbft ibn nicht von fich ftoBen; er wird Sie nie tauschen, wenn Sie ihn nur erst tennen. Dieser Freund sind Sie selbst Wer stets die eigenen Kräfte ubt, mit sich selbst einig ist und weiß, warum er es sepn darf: wer sich selbst vertraut und achtet, den hat den treues sen Freund gefunden, der ihm in jede Einsamkeit, auch im den Kerker folgt. Diesen erhalten Sie sich, benn Sie erhalten sich zugleich die Tugend. So lange Sie die sen Umgang nicht scheuen, so lange sie die sen Umgang nicht scheuen, so lange sie die sen Umgang nicht scheuen, wurden auch Ihre Dupen d Freunde Sie nicht mehr beglücken. Gott verhüte es!"

"Mit diefem Bunfche und Gebet reiche ich. Ihneu zum lestenmale die Sand. Auch uns versband ein gartes Berbalt niß; ich dante Gott, daß nur der Lod es logte! Ich fegne Sie! Leben Sie wohl!

--- Toronation of the state of the state of

The state of the second second

3ebntes Rapitel.

Philibert fand erschüttert. Große Tropfen fie-

der vertrodneten Thranen bes fterbenden Lehrers wieder auf.

"Armer Greis!" rief er, "warum mußte ein feindliches Schidfal eben dir ben achten Freund verfagen ! Rein, bu wirft meinen Glauben nicht wantend machen, felbft nicht durch diefes furchtbare Teftament. 3ch fuble es, und mein Berg fdwillt von bem Gefühl, es giebt eine Freundschaft, wie es eine Tugend giebt. Mochte immerbin die Welt aussterben , bennoch tonnteder lette verlaffene Menfc fie bende bemahren in der quegeftorbenen Belt, benn fie bedurfen feines Begenftandes; und wenn nach einer Ewigfeit die Erde fic aufs neue bevollerte, fo murden bepde ungealtert, mit ungefowachter Rraft berportreten, daß neue Gefchlecht willfommen bei-Ben. - Sollte biefe Uebergeugung nur in me is ner Bruft leben? Sabe ich fie nicht in den Bergen meiner Ungertrennlichen wieder gefunden? -Roge achte greundschaft felten fenn, mir mur-De das Geltene in reichem Mage ju Theil."

Durch folde hochfliegende Empfindungen fuchte der Jungling den Eindruck zu verlofchen, den Bolffe Brief wider seinen Willen auf ihn gemacht hatte. "Es wird fich zeigen," sagte er am Ende ruhig lachelnd. "Gott Lob! die Beit ift bald vorüber, die mich von jenen Freunden trennte. Ueber seinem Grabe — so wunschte einst der Unvergefliche - follten wie uns die Sande reichen, wie am Abend vor unferer Abreife. Es wird geschehen, es wird bald geschehen. Wir werden feinen Schatten mit der Welt verfohnen."

An einem Dienftag batte Philibert bas buffere Lebewohl bes Entidlafenen empfangen und bie nadften benden Tage, trop aller Bergensverning. telepen in einer truben Stimmung bingebracht. Jest aber tam ber icone Frentag, mit ihm ein Brief aus Grundorf, der bie lesten Spuren bes in feiner Bruft erregten Sturmes vertilgen follte. Saftig erbrach er ibn - es mar biegmal nicht Blandinens Sand. Rrau von Soilff felbft batte gefdrieben. Er gitterte, Die Beliebte fep frant. Dit brennenden Hugen überlief er die Beilen - fie war nicht frant - bod, als er nun bis ju Enbege. lefen, mußte er auch nichts weiter, als bas; benn es flimmerte por feinen Angen, fein Blut und fein Bebirn waren in gitternder Bewegung - er mußte fich fesen - Athem fcopfen - bie Augen reiben - er mußte ins Frene laufen und ben Regen einfaugen und gegen einen Stein rennen , daß ber Rug ibm blutete - ebe er ben Inhalt biefes Briefes begriff.

Frau von Schilff meldete ihm mit boflicher Ralte: Da fie überzeugt fep, daß er an den Begebenheiten in ihrer Familie freundschaftlichen Antheil nehme, fo tonne fie nicht umbin, ihm die

nabe Bermablung ihrer Lochter Bland ine mit bem Beren Malor pon Baumberg ju notificiren, und verbleibe- übrigene mit vieler Sochachtung feine ergebene Dientrin - Wie bem Bartner dem ein liebes Baumden jum Erftenmale grucht. tragt der Diefe Frucht forgfam pflegte, jeden Morgen fic an ibr ergoste, und nun, da er fie pfluden will , findet ; baffie in ber Racht ihm gee ftoblen worden - fo war dem armen Philibert gu Muthe Lange tonnt' er nicht fprechen, und wie berum lange tonnt' er nur lallen. Geine erffen pernehmlichen Worte maren : "Es ift eine Luge, man will mich prufen." Aber auch eine folche Drufung fdien ibm graufam, feiner und Blane dinens unwurdig. Er wollte fie der Geliebten nie verzeihen. - Doch fie mar vielleicht unfcule Dig - vielleicht nur? Rein, gang gewiß! Welch ein Berbrechen ju zweifeln an ber emigen Liebe ber ewig Geliebten. Rein Wort mußte fie bavon! Die Mutter batte ihr verboten ju febreiben, ober ben Brief unterfchlagen. Rur Gebuld bis auf ben nachften Pofttag, bann wird ficher Alles wieberrufen, Blandine gerechtfertigt. - Und mare es wohl anders moglich ? 3ft der Tempel der Erinperung eingefturgt? Burde nicht Blandine auf beffen Schwelle vor Scham niederfinten, wenn fie einer folden ungeheuren Treulofigfeit fabig mare ?.

Alle biefe Troftspruche fagte er fich fo lange por bis er fleif und feft baran glaubte; unb mit vieler Rube - fo bilbete er fich ein - ben nadifen Dofftag abwartete. Mehrere Stunden fon vor Antunft der Briefe ftand er por bem Dofthaufe, wo ibn ein Rieber ichuttelte und er pon Allem, mas um ibn ber vorging, nichts berte noch fab, bis das Sorn bes Rouriers ibn gum Leben wectte. Run drangte er fich jum Bureau, forderte mit Ungeftum feine Briefe, wollte rafend werben, daß Riemand feiner achtete, bag Miles ben gewohnten Bang folich, daß alle Gefichter gleichgultig ausfaben, und daß endlich ein Gefretar mit der rubigften Diene von ber Belt, ihn nach einigen Stunden wiederkommen bieß. Da fampfte er mit ben Sufen: "Um Gotteswillen !" rief er, "gleich! jest gleich!"

Der Sekretär maß ihn mit einem befrembeten Blide, lächelte mitleidig und wandte sich
um. Schon schwebte ein bitteres Scheltwort auPhiliberts Lippe, als zum Glücke ein altlicher Mann, der neben ihm stand, ihn beym Aermel zupfte, stüsternd z "Mein Herr, Sie sind ein Bremder, Sie kennen die hiesigen Verhältnisse nicht."

"Schon wieder Berhaltniffe!" mur-

"Steden Sie dem Officianten ein Trinkgelb in die hand," fuhr der Mann fort," so haben Sie Ihre Briefe den Augenblick."

Blisschnell suhr Philibert in die Zasche, jog ein Goldfind hervor und schob es dem Setretde zwischen die Finger. Ein heller Schimmer von Sossichteit umfloß ploglich das Haupt des Officianten; in wenigen Minuten hatte Philibert seinen Brief und rannte fort, um an der nächsten Strafenede ihn zu lesen. Ach! er war von und bekannter Hand, nur das Postzeichen verrieth, daß er aus der Heymath komme. Fast mangelte dem Getäuschen die Kraft, ihn zu entsiegeln — er warf einen hastigen Blid auf die Unterschrift — Dttilie — und nun las er mit Begierde:

"Ich folge meinem Bergen, indem ich dem Gespielen meiner Kindheit ein freundliches Wort guruse, damit er mich nicht vermenge mit denen, die im Unglud ihm den Ruden wenden. Das Schicksal Ihres Baters hat mich betrübt um Ihretwillen. Sie sind verwöhnt, guter Philibert, an Ueberstuß, au Zuvorkommen der Menschen. Bon bepden werden Sie leider sich nun entwohenen müssen, vom Lestern gewiß noch schwerer, als vom Erstern. Es macht mich unruhig, Sie in einem fremden Lande vielleicht iegend einer augenblicklichen Roth ausgeseht zu wissen. Lebte Ihr guter Wolff noch, so wurde ich zu ihm eilen,

mit ib m mich befprechen; jest, ba ich Riemane ben babe; tann ich nur meiner Empfindung folgen, die mich vielleicht irre fubrt ober etwas Unschidliches thun beißt. 3d mng es barauf wagen, benn Gott weiß, daß ich es gut meine. - 36 babe von meiner Mutter einen Golitair geerbt, viel ift er nicht werth. 3d babe ibn ans bem Ringe gebrochen , werde ibn forafaltia einwideln und mit Siegeflad unter biefen Brief befeftigen. Soffentlich tommt er ficher in Ihre Sande. - Blauben Gie nur nicht, baf ich 36. nen den Stein fcenten wolle! D nein, ich babe nichts ju verfchenten ; aber er ift mir unnis. 3ch bin ein armes Madden und werde bod nie Brilfanten tragen. In Daris, meine ich, tann man bergleichen Dinge portbeilbafter verlaufen . als bier: barum foide ich Ihnen denfelben mit ber Bitte, ibn fo gut als moglich anzubringen. Das bafur gelofte Beld mogen Sie vor ber Sand nach Ihrem Gefallen benugen. Wenn Sie einft gurud in Ihre Beimath febren , und es bann gerade nbrig haben, fo empfange ich es von Ihnen mit Binfen allenfalls - wenn ich es namlich brauche. D wenn ich es brauche, will ich fie fcon mabnen. Bis dabin fenn Gie auffer Gorgen. -D wenn es nur viel, recht viel mare! - Aber es bleibt unter uns. Riemand barf ein Wortden davon erfahren, ja nicht, lieber Bbilibere !

Distred by Google

sons kindige ich Ihnen meine Freundschaft auf, und das thate ich doch fürwahr nicht gern. — Leben Sie wohl! Fassen Sie Muth! es wird — es kann Ihnen nicht übel in der Welt gehen!"

"In vier Wochen ift die hochzeit meiner Schwester. Das hat sich so gemacht durch allerlen Berhaltnisse. Burnen Sie nicht. Ich fürchte, Blandine wird nicht gludlich werden. Leben Sie wohlt!

3, Nachfdrift: Ich verbiete Ihnen, mir.

## Eilftes Rapitel.

Diefer gange Briefwarein unbegreifliches Rathe fel für Philibert; es betäubte feinen Kopf, es bewegte sein Herz. Er sah starr nach dem Ende der Straße, als ob er dort die Entwicklung suchen musse. Ginige Bekannte grußten ihn, er aber schien befremdet und erwiederte den Gruß nicht. Der Körper wandelte mechanisch vorwärts, die Seele zog sich zurud in das Innere ihrer Werksatt, wo man ihr ploblich alle ihre Werks

zenge durch einander geworsen hatte. Siebrauch. te Beit, das wieder in Ordnung zu bringen, und auch dann noch wußte sie nicht, wornach siegreifen, welches Organ sie in Bewegung sesen sollte, um alle die rathselhaften. Dinge, die ber Brief enthielt, in Busammenhang zu bringen. Am meisten waren Philibert die lesten Worte aufgefallen: 3,3ch fürchte, Blandine wird nicht glücklich werden." Also wurde sie zu einer Verbindung gezwungen? also liebte sie ihn nicht?

Diefen trofflichen Gedanten ftellte er feft in ben Borgrund und ließ ibn von ber Sonne bell befdeinen. Alles übrige fand im Sintergrunde, in einem, für den Augenblid wohlthatigen Schatten. Das Unglud feines Baters rubrte ibn nicht, denn die bloge Pflicht tann nur icone Sandlungen , nicht - fcone - Gefühle, berporbringen. @ Er batte feinen Bater nie gefeben, nie ein Beichen der Liebe pon ibm empfangen, folglich fchwieg fein Berg und nur fein Ropf befdloß, auf der Stelle bem ungludlich en Bater jedes Opfer gu brine gen , mas fein Schicfal ihm erleichtern fonne. -Aber welches Schickfal hatte ibn betroffen ? -Darüber glaubte er nachzudenten, indem er fcon langft wieder im Borgrunde ben ber bedrangten Liebe fond,

Rod Einmal jog er ben Brief bervor; noch Einmal überlief er bie lette Beile; ba fiel fein Muge auf das eingewidelte Steinden, welches noch fest an Ottiliens Rabmen bing. Wunderbare galte des menfoliden Bergens! er folug bas Blatt unwillig wieber jufammen, fein Blid wurde finfter. Richt feine Delitateffe ftraubte fic gegen das angebotene Befdent, fondern er fublte eine Art von Groff , baf Ottilie Blandinen guporgetommen mar : Blandinen, die ficher vor Begierde brannte, Alles, was fie befaß, ibm bingugeben; der es gewiß nur an Belegenheit mangelte, weil fie von der graufamen Mutter fcarf bewacht murbe, Aber Dtille - batte fie ber Schwefter vertraut, mas fie thun wollte ? Rein, gewiß nicht; fonft murbe Blandine mit Entzuden bie Belegenheit ergriffen haben, Opfer gu bringen, die nur der Liebe, nicht ber Gitelfeit geziemen. Ja, Gitelfeit! welche andere Triebfeber tonnte Ottilien bewegen? Warum batte fie fonft in die Rechte ber Liebe gegriffen ? - Sie bat es gut gemeint, fagt fie, und taufcht fich felbft, benn ihr Berg wollte fic nur bruften vor der ungludlichen Schwester.

Und bedarf ich denn einer folden Sulfe? Gefest, mein Bater fep verarmt, hab' ich nicht Freunde? bin ich nicht ein Theil von dem ungertrennlichen Sechsed? —

Unter folden Bedanten, die in feinem Ge-Bien, gleich ben Schlangen in einem Eropfen Effig , unaufhorlich bin und ber fich bewegten , tam er in feine Bohnung, mo bereis ein Comis feines Banquiers auf ibn wartete, ber ibm iconend bepbringen follte, daß fein Bater in Ungnane gefallen, auf die Reftung gebracht und fein ganges Bermegen confiscirt worden fev. . Bu feis sem Erftaunen fand der Parifer ben Fremden icon porbereitet und in einer Stimmung, die ber Rube glich. Philibert bantte ibm, ertlarte; bag er noch in biefer Racht abreifen werbe, und bat bloß um Ausgablung von einigen hundert Livres, bie pon feinem gulest empfangenen Wechfel ihm noch autamen. Allein ber Comis judte bie Achfeln und außerte, im Rahmen feines Principals, baf, ben fo bewandten Umftanden, an feine Bablung mehr gu benten fen, indem ber Rorrefpondent: aus Philiberts Beimath gefdrieben: er werbe für nichts weiter baften. Rit diefer Ertlarung empfahl er fic boffic und Philibert fab ibm permunbert nach.

"Raufmanns. Seele!" fagte er ladelnd "ahnest bu denn nicht, daß ich Fre und ehabe?" — Er ruttelte sich zusammen, um Liebe, Bernunft und Pflicht in seinen Rath zu berufen, und ehe der nächste Morgen andrach, hatte er seinen Entschluß gefaßt. Fort wollt' er, und fort mußt' er , bas bedurfte feiner weitern Ueberlegung. Geine Raffe fand er zwar noch nicht erschopft; bis! Strafburg fonnte er bie Deligence bezahlen graber dann bedurft' er freplich Beld. Ottiliens Diamant wollt' er auf teinen Rall veraußern ; er murde roth, fo oft fich biefes Mittel ibm barbot. Singegen fdrieb er auf der Stelle an das Sech s. ed, ftellte jeder Linie beffelben mit wenigen 2Bor= ten feine Lage bar, bat mit umgehender Doft Wedfel nach Strafburg zu fenden, wo er fie er. marten wolle; fiegelte bie Briefe rubig gu und reifte mit ber feften Ueberzeugung ab, daß in menigen Wochen aus Morden und Offen bas Geld ihm guftromen werde. Dann ibollte er auf ben Flügeln der Liebe nach Grundorf eilen und Blandinen retten, bann bem gurften fich ju Sugen werfen, feines Bater Begnadigung eifleben, und. gelange ibm bas nicht, fo hoffte er boch auf irgend eine Weife, burch feine erworbenen Renntniffe, bem verarmten Bater nuslich ju merden. -:

Wehrere Wochen brachte et in Strafburg zu, ohne von seinen Freunden eine Splbe zu erfahren, obgleich, nach seiner angstichen Berechnung, die Zeit, in welcher ihre Antworten einressententen, schon verstrichen war. Er lebte im Wirthebause, wo man ihn scheel ansah, weil stine Schuld sich täglich mehrte, und man kein

Beld ben ihm gewahr wurde. Endlich kamen drey Briefe an Einem Tage. Casimir vom Weichbild schrieb, er sey Brautigam, und durch die nothwendigen Brautgeschenke habe er sich dermaßen ausgegeben, daß ihm vor der hand unmöglich sen, dem Herrn Bruder zu helsen. Doch werde er, gleich nach der Hochzeit, die in drey Monaten geseyert werden sollte, Alles zussammenraffen, was er nur irgend entbehren konnste; denn er erinnere sich noch immer mit Entzücken ber schnen Zeit, wo sie mit einander am User der Leine gewandelt und Plutarche Traktat von der Freundschaft gelesen hätten.

Der Kammerjunker, — jest Kammerherr — von Schlangenbring schrieb: er sey zerschmeter, tert von der Katastrophe, welche den Minister, und folglich auch dessen Sohn, seinen Herzensafreund, betroffen; allein da die Ungnade seines allergnädigsten Fürsten so schwer auf dem Vater laste, so dürste er nicht wagen, ohne sich selbst zu compromittiren, dieser hohen Ungnade gleiche sam zum Tros, dem Sohne unter die Arme zu greisen. Uebrigens sen er noch immer von der wärmsten Freundschaft durchdrungen, und wenn er ihm ben Hose in irgend etwas nürlich sepn könne, so möge er sein Attachement nur auf die Probestellen.

Paul, der Forstmann, schried: "Sohl mich der Teusel, Herr Bruder! ich habe jest selbst nicht viel. Um Oberforstmeister zu werden, habe ich eine Ruppel Windhunde verschenten muffen, die mich fünszig Dutaten getostet hatten. Schone Beester, Solosanger, auf Ehre! Indessen schole ich dir bepliegend funf Louisd'ors, mehr hat der verdammte Inde mir nicht leihen wollen. Gedenke daben unserer Freundschaft, deren Wursteln so fart sind, als die Eichen in meinem Forst."

So ließ das halbe Sechsed fich vernehnehmen. Souard Flau antwortete gar nicht.

"Bolff! Bolff!" rief Philibert mit bitterer Wehmuth: "wenn du Recht hattest! — Rein,
ich tann es nicht glauben! ich will es nicht
glauben! Die Freunde sind unschuldig. Paul
gab, was er hatte. Den übrigen hat das herz geblutet, daß sie mir nicht helsen tonnten. Und
Ednard — der ist frant, sehr frant, darum
hat er nicht geschrieben."

So suhr der gutmuthige Schwarmer fort, nur seine Freunde, nicht sich felbst zu bedauern, und vollends verschwand die lette Spur von Mistrauen, als die nachste Post einen Brief aus Rom von Ludwig, mit einem Wechsel auf tau fend Livres brachte. "hatte ich ahnen können," so schrieb der Lünstler, "daß du in Noth gera-

then wurdest, so hatte ich weniger loder gelebt, und nun schon langst so viel gesammelt, daß ich dir schieden könnte, was du bedarsst. Aber ich habe gut gelebt, viel getrunken, viel geliebt, dar, um habe ich eben nichts, als diese elenden taussend Livres. Rimm vorlieb und glaube mir, es bleiben nicht zehn in meiner Tasche. Doch dar, um kummere dich nicht; meine Geige und meine Guitarre verdienen mir käglich mehr Geld, als ich brauche. Von nun an will ich sparen, damit ich bir in kurzem nachdrücklicher beweisen könne, daß ich unseres ewigen Bundes nie vergessen werde."

Diefe berglichen Worte erquidten Philibert. und richteten ben Gebeugten wieder auf. Wolff," fprach er mit einem triumphirenden Blick gen Simmel, "wo find nun beine Berhaltniffe? Saben fie nur ein einziges Blatt von ber iconen Blumenkette geriffen, die mit meinen Freunden mich verbindet? Mir, dem gum Bett-Ier gewordenen Sohne eines in Ungnade gefallenen Minifters, foidte Ludwig Alles, was er hat; Paul theilt feine lesten Goldftude mit mir; Otto bietet mir feine Dienfte ben Sof an; Cafimir perfpricht, tros feiner erfcopften Raffe, balbige Bulfe. Und mas murbe ber frante Eduard nicht gethan haben? Alle gedenten der Jugendfreund-Schaft mit rubrender Barme; Alle breiten ihre Arme nach mir aus, wie vormals. Babrlich!

für Bergen, wie die unfrigen, glebt es nur ein Berhaltniß: daß der Freundschaft; was außer dem Sechsed liegt, ift ihr fremd, und unwillig tommt fie domit in Berührung.

## 3mbiftes Rapttel.

Peiter wurde Philibert den Postwagen bestiegen haben, unbefümmert um die Bukunft, hatte nicht Blandine, die geswungene Braut, mit abgeharmeten Mangen und siehenden Bliden vor ihm gestanden. Sie zu retten, nahm er jest mit habiger Eile den Weg nach feiner heimath; denn der von ihrer Schwester angegebene Beitpunkt ihrer Bermahlung war sehe nahe.

Rur noch gehn Meilen von Grundorf ents
fernt, traf er eines Abends in einem Stadtchen
mit einem rubenden Postwagen zusammen, auf
dem sich, wie gewöhnlich, ein sehr gemischter
hause von Reisenden befand, die jest im Wirtheb hause gerftreut, zechten oder schliesen. Philibers immer hastiger, je naber er seinem Biele fam,
war bloß ausgestiegen, um die Pferde zu weichseln, und nahm keine Nosig von den Alleagsgesichtetn. Aber ein junges Frauenzimmer, das, mit einem Kinde an der Brust, in einem Winkel saß und verstohlen weinte, zog wider seinen Wilslen seine Ausmerksamkeit auf sich. Er beobachtete sie eine Zeltlang von serne, und endlich konnte er dem Drange nicht widerstehen, ihr seine Hulfe anzubiethen. Er that es mit jener gutmulbigen Art, welche die keineren Seelen auszeichnet und dem Bedürstigen die Schaamrothe erspart.

Die Fremde schien erschrocken, ihre Thednen berstegten schnell; sie dankte ihm freundlich und bersicherte, ihr mangete nichts. Eben blies der Postillion. Philibert hatte nicht Beit, weder in sie zu dringen, noch über das Abentheuer weiter nachzudenken: Er sah mit starrem Blide dem schuellen Umschwung seiner Rader zu, und bewegte sich bloß ungeduldig, von dem Wagen gleichsam nachzuhelsen, wenn etwa ein Sandberg den schuellen Lauf hemmte.

Am folgenden Tage erreichte er die Gegendem Gründorf, stieg in einem wohlbekannten Dorfden ab, wo er bisweilen mit Blandinen frische Milch gegeffen hatte, ließ den Wagen stehen, und wanderte zu Fuß dem Walbchen zu, über deffen Wipfeln im Abendroth das Dach des Tempels ber Erinnerung schimmerte. Auf welche Weise er eigentlich seinen Zweck erreichen wollte, bas mußte er selbst noch nicht. Muth und Liebe waren feine Begleiter; das übrige, meinte er, werde fich wohl finden. Eine große Aengstlichkeit ergriff ihn doch, als er auf der Landstraße an dem Saume des Wäldchens herging. Um sein Berg zu starten, bog er ab auf einen Zußpfad, der ihn nach dem Tempel führte. Dort, auf der Moosbant, wollte er einen Augenblick ruhen, und aus der lebhaften Erinnerung an die suße Vergangenheit Muth für die Gegenwart schöpfen.

Da stand er nun an des Tempels angelehnter Pforte. Das Ganze schien ein wenig verfalten, das Wort Billtommen war vom Regen
verlöscht. Unter dem Stille! im nächsten Baume standen frisch eingeschnittene Buchkaben. Leise, leise betrat Philibert kaum mit den Jufspiben die Rasentreppe, und hielt den Athem an
sich, um gleichsam auch die kleinste Erinnerung,
die in der Luft um dieses Heiligthum schwamm,
nicht wegzuhauchen. Jest sakteler mit zwen Fingern die Thur, und zog sie noch um eine Spanne
weiter auf und schob den brennenden Kops poraus.

Da! was erblickte er!

Blandine auf der Moosbant in den Armen eines fremden Officiers! Blandinen; Ruffe gebend und empfangend, ein fußes Spiel, das ihr kaum Zeit ließ, in einer, dem Genuß abgestohlenen Sekunde, die Worte: mein Geliebter! mit einem gartlichen Seufzer zu lispeln.

Diffilberts Mugen verfteinerten fich bie Buft aerann ju Gis vor feinem Munde; nur bas Bitfern feiner Rnice verrieth noch Bewegung in Diefeiti entfeelten Rorper. 2 Doch eben diefes Bittern mar fo beftig, das die leichte Thur von Banme rinde, feinen Singern entschlupfend, bon feinen Ritten gurudgeftogen, noch weiter fic aufthat. Rivar gefchah dies ohne bas mindefte Gredufc. und bie Liebetrunfenen maren es talmi gewahr geworden, hatte nicht bas Tageslicht; indem es Bleblid mit bem Rofenlicht bes Tempels fich milde te . Blandinen aufgefdredt. Gie wandtei bas Sefict nad ber Pforte, erblicte bas Befrent welches von borther fie anftarrte, und verbara mit einem lauten Schrep ihr haupt an bem Bus fen bes Brautigams. Erfdroden richtete nun aud ber Officier feine Blide auf ben Begenftand; welcher Blandinen fo heftig erfchuttert hatte; er fab nichts, als bie Bilbfaule eines jungen Mannes, ber aus hohlen Mugen Blige auf ibn (doffer the first and the first of the section of t

 feinen Armen. "Warum find Sie fo erfchros den ?"

Much fie antwortete nicht. Er faßte fie ung ter bem Rinn und bob ibr bas Saupt empor. Ihr ideuer Blid fiel upd einmal auf bie furde terlide Erfdeinung, und noch einmal bebte fie gurud, wie Racbeth, als er ben ermorbeten Banquo an dem leeren Plage ber Lafel erblid. te. Der Officier, ber weber von Philibert, noch von ben Berbaltniffen feiner Brant gu biefen Rünglinge je ein Wort hatte reben boren , tam auf bie Bermuthung, ber Fremde fen ein Wahnfinniger aus ber Gegend, ber etwa feinen Mache tern entfprungen fen, und von bem man miffe, Daß er Unbeil ju fliften pflege. Shiliberte Be-Ralt bie mirtlich in biefem Augenbliche ein Gemalbe bes Wahnfins barftellte, beftartte ibn in biefer Bermuthung. Was fonnte aud fonft Blanbinen fo außerorbentlich erfduttern ? Die Ueberg rafchung in ben Armen eines Manues, ber more gen ihr Gemahl werben follte ? - Gie hatte ja fcon bas Recht, ihn por aller Welt an ben Bufen au bruden, ein Recht, beffen fe fich bereits ofter ohne Schen bebient hatte. Daber naturlich feine nachfte grage au fie: "If der Menfc wiele leicht mabnfinnig?"

Diefe Frage belebte gleichsam die Berniche tete aufs neue. Sie fah auf der Stelle, welchen Bortheil fie aus dem Irrthum fcopfen tonne, und beantwortete fie durch ein schnelles, lebhaftes Ropfnicken.

"Sepn Sie außer Sorgen," fuhr ber Offie eier fort, "er ift unbewaffnet, und im Rothfall hab' ich meinen Degen. Doch werden wir wohl thun, uns zu entfernen."

"Ja—ja—," lispelte Blandine, und klame merte fich fest an seinen Arm. Bepde fianden auf, der Officier that einen Schritt nach der Thur—Blandine wankte neben ihm, ihr Gesicht auf seises Schulter gedruckt. Aber wie konnten sie den Zempel verlassen, so lange die undewegliche Bildesaule den Ausgang sperrte?

"Machen Sie Plas, mein herr! so rief der Officier vergebens mehreremal; und als er endlich sah, daß Philibert weder horte, noch wich, und auch sonst nicht die mindeste seindselige Bewegung machte, so faste er Muth, ihm naher zu treten, und versuchte, ihn sanst auf die Seite zu schieben, woden er auch nicht den geringsten Widerstand sand. Philibert taumelte seitwarts bey der ersten Berührung, und wurde gefallen sepn, wenn ein Pfeiler des Tempels ihn nicht ausgehalten hatte. Da stand er nun wieder eben so leblos, wie zuvor. Die Liebenden hatten Ranm gewonnen, und entschwanden schnell seinen Blischen, und entschwanden schnell seinen Blischen.

Ihm war ju Muthe wie einem Scheintobten. ber fich amar nicht rubren tann, boch Alles um fic ber vernimmt, und, ohne es hindern gu tonnen, die Anftalten ju feinem Begrabniß ma= den bort. Wie lange biefer angftliche Buftand gedauert hatte, mußte er nicht, ale er mitten in ber Ract feine Befinnung wieder fand; aber MIles, mas vorgegangen war, fand mit lebhaften garben por feinem Gedachtniß. Blandinens Schren, ihr Ropfniden ben ber grage, ob er ein Wahnfinniger fen; ihr angftliches Ja, ja, als ber Officier fie wegzuführen porfchlug; Berfteden ihres Gefichts - ach! und mehr noch ihre gartliche Umarmung, for liebevolles Geffufter, als er bereintrat - Alles, Alles borte und fah er wieder, horte und fah nichts anders, malte fic auf der Moodbaut, und wimmerte bis jum anbrechenden Lage. Coon gwitfcherten bie ermachten Bogel im Birtenmaldden; icon zauberte die Morgenfonne das Nofenlicht aufs neue, welches einft auf Blandinens Wangen für bas Errothen ber Unichuld galt; als Philibert auffprang, fich die Augen rieb, als habe er gefchlafen, und mit boblen, ibm fremden Tonen ausrief: "3 d bin betrogen! Wolff bat Recht!"

Er wantte aus bem Tempel, schweifte noch eine Stunde im Gehege umber, ftreifte überall mit feinen haaren die Thautropfen von den Bweigen, fühlte fich durch Thau und Morgenluft ers
frischt, und faßte muthig den Entschluß, diese
unglückliche Gegend auf ewig zu verlaffen. Zwat
zuete es einigemahl in ihm, es ballte ihm die Zaust, es zog ihn sort, um Blandinen mit Woeswurfen zu überhaufen, ihrem Buhler seinen Degen durch den Leib zu rennen; aber das Gefühl feines eigenen Werthes erhob ihn über die Rache. "Sie soll nie wieder von mir horen," murmelte er zwischen den Zähnen, "nur meine Gestalt inde ge sie am Brautaltgre umschweben, so wie sie gie stern ihr zum lestenmal erschien."

Er lentte feine Schritte haftig nach ber Landftrafe. Rur Gines hielt ibn not gurud : Ottig liens Diamant. Er wollte ibn felbft ber Jugenb freundinn überliefern, ihr banten, Abichied bon ihr nehmen. Aber wie fonnte bas gefcheben, obne jenes Saus, das Grab feiner Soffnungen, gu betreten? ohne vielleicht Blandinen felbft ju begegnen, wenigstens von ihr gu boren? ohne auf ben Ranber feines Glude gu flogen, und vielleicht die mubfam errungene Saffung gu verlies ren? - Er befann fich, daß ber alte Jager Martin an ber Ede bes Birtenmalbems eine Butte bewohne. Der Mann hatte ibn fcon als Rnaben geliebt, ibm Rrammetevogel in Schlingen fangen gelehrt, und biemeilen von feiner findliden Dautbarfeit ein fleines Gefdeut erhalten.

Bu feiner Sutte fcleppte fich ber Ungladliche, und flopfte leife an. Der alte Mann trat beraus, ertannte den Jüngling nicht, und weinte, balb vor Freuden, halb vor Wehmuth, als Philibert fich ju ertennen gab.

"Dein Gotil junger guabiger herr, wie fe-

Philibert ware fast in Thranen ausgebros den. Er ermannte fic. "Suter Martin," sagte er, "ich habe nicht Beit, deine Fragen zu beantworten. Ich muß Fraulein Ottilien sprechen. Thue mir den Gefallen, lade sie hieber, doch verschweige ihr, wen sie hier finden wird."

lieber Gott! Die ift fcon feit vielen Wochen nicht mehr bier."

Boist fie?

"In der Residens. Sie soll dert — ich mag es kaum nachsagen — so eine Art von Rammerjungser oder Kinderwarterin geworden seyn. Run, Sie wissen ja, wie es der frommen Seele hier erging. Sie war überall im Wege, und wurde überall aus dem Wege gestoßen; da mag sie siden wohl endlich entschlossen haben, lies ber fremden Leuten zu dienen, als vin so bitteres Gnadenbrod zu essen. Sie soll bep einer gewaltig vornehmen Dame in Dienste gestreten sepn, mehr weiß ich Ihren nicht zu sa-

sen. 3ch fand mit an der Thur, als fie abereifte. Sie weinte heftig, aber ben der gnadigen Mama und Fraulein Blaudinen blieben die Rugen trocken, und ich glaube auch die Herzen. Der gnadige herr war auf einen Pferdmarkt fecha Meilen von hier geschickt worden. Nur das hofgesinde und die Zauern im Dorfe weinten und fegneten sie laut, als sie davon suhr. Mit ihr ist denn auch meine lette Freude aus dem Schloße gewichen, denn sie war so gut und so sill freundlich, und nimmer hab' ich sie froh gesehen, als wenn sie Sinem unter uns irgend etwas Sutes erzeigt hatte. Ja, die Leute sprechen wohl, sie ware hablich, aber weiß Gott, mir ist sie wund derschon vorgekommen."

Betlemmt dructe Philibert bem Alten bie Sand und entwich haftig, ohne auf frinen freundelichen Nachruf gu boren.

Drenzehntes Rapitel

Dun feffelte ben Inngling nur noch eine Grabinnerung an biefe Gegenb, feines Lehrers Grab. Diefe Rubeflatte ju befuchen, ehr er auf immer

pan bem Mohnplage feiner frohen Jugend fic trennte, ibien ihm eine beilige Pflicht. Rur et. ne Stunde wollte er bort noch verweilen, dann fic in die Refideng begeben, feines Baters Rer-

ter offnen, oder theilen.

Als er eben aus bem Balbden beraus auf bie Landftraße trat, begegnete ibm daffelbe junge bem Dofthaufe feine mitteidige Hufmertfamteit ergegt hatte. Ihre Augen waren auch jest voll Thranen; fie foien gu erfdreden, als fie ibn erblidte, wich ihm aus und fotupffe fcnell an ihm poruber. Er blieb einen Augenblick fteben, um ihr nachgufeben; er hatte ihr gern guni gwentenmgle feine Sulfe angeboten; ba fie aber, ohne umguidauen, ibre Schritte verboppelte, auch feine eigene Stimmung ibn binberte, bas Bilb frember Leiben lange feft gu halten, fo mandte er ibr . den Ruden, und ging, um feinen Magen ju erreichen, ben Weg, ben er getommen war.

Unter allen wehmuthigen Empfindungen ift teine fo fuß und bitter, teine fo betjemmend und wohlthuend, als bie, mit welcher man ben Ort wiederfieht, wo man die Jahre ber Rindheit gugebracht bat. Da ift fein Plagden, bas nicht in der Camera obfcura des Bergens mit ben fconfen Farben fich fpiegelte. Bep jedem Schritte ers wacht eine freundliche Erinnerung, und jede Erinnerung zieht an einem Goldfaden eine jungere Schwester nach sich. Alle gaubeln um den Gludlichen her, der sein schönstes Leben zum zweptenmale lebt; jede reicht ihm ein Blumchen, und nickt
ihm lächelnd zu. Vieles vergißt der Mann,
vieles wichtige sogar, was ihm vor Wenigen Monden widersahren ist; doch, was vor vielen Jahren in seiner Heimath der Anabe erlebte, war
es gleich das unbedeutendste, dessen entsinnt sich
der Mann und verweilt daben mit Vergnügen.
— Vergnügen blist aus seinen Augen, wenn et
den Baum wieder sindet, auf den er kletterte;
wenn er die Straße wieder wandelt, die er zur
Schule ging; wenn er alt gewordene Sesichter,
die ihm begegnen, wieder erkennt.

Diesen lieblichen Genus, dieses Hervorzaus bern jener Lage, wo die körperliche Hulle noch so leicht auf der Seele lag, wie ein Bluthensstädubchen auf einem Kolibri, stort nur Eines; — die Gewalt der Zeit hat so Manches verandert! hier ist das Alte weggerissen, das Reue mag besser senn, aber wir vermissen das Alte. Dort ist eine Baumgruppe ausgerottet; die Aussicht hat sich verschönert, aber nicht für uns. An dieser Straßenecke saß eine alte Obstverkausserin, sie sist nun nicht mehr da, das ist uns leid. Und wenn wie vollends ben jedem Schritte uns sagen mussen; in diesem und in jenem Hause war

ich ofe herzilch froh, aber die Bewohner find todt! — wenn wir in der nohlbekannten Stadt bernmgeben, ohne die bekannten Menschen wiesder anzutreffen, — ach! bann ergreift uns eine Wehmuth, wie sie den Einwohner von Pompejt ergreifen wurde, wenn er in felne verödete Beismath zurudkehrte — und begegnen wir endlich bekannten Bügen, gehörten fie auch einem Bettster an, so mögten wir an seinen hals sturgen; und an seinem Busen weinen.

Bon folden medfelnden Befühlen murbe Philibert befturmt, als et fic bem Dorfchen nas berte, welches einft feine Belt mar. Co Dans des fand er wieder, fo Manches verandert ober gerftort. Seines Baters Buter, alfo auch Salme bad, fanden unter Sequefter; ein fürfilicher Beri malter baufte nad Gefallen. Der fcone bidte Bufd, in dem die Anaben Bogelnefter fuchten, war in ein Relb vermanbelt. Der Leich, auf bem fie ihre Flotten fdwimmen ließen, mar ausgetrodnet und Beigen barein gefaet. "Ach!" feufate Philibert, "es mag wohl Alles beffer fenn : ein verftanbiger Landwirth mag fich beffen freuen; aber ich - wo find' ich meine Reffer? mo laff' id meine Schiffe ?" Es war ihm faft fcmerglider, diefe Plage verandert ju feben, als nicht mehr Erbe von Salmbach gu fenn. Doch Diefet Berdruf verwandelte fic bald in die tieffte Debs

muth, ale er an dem Saufe vorüberfuhr, in wellschem er mit feinem Lehrer wohnte; ale er die Fensfter erblickte, por welchen Wolff Blumen zu giesben pflegte. Die Blumentopfe waren verschwund ben. Er verhalte fein Geficht, und schluchte.

Am Kirchhof stieg er aus. Jedes alte Grab war ihm bekannt, ber jedem neuen verweilte er zitternd, und wußte nicht, wo er den Graub seines Freundes suchen sollte. Der alte Kisser hate te aus seiner Hutte den Fremdling erblickt, kam berab, erkannte seinen jungen Hetrn, kufte ihm weinend die Hand, und beutete mit dem Finger auf das gesuchte Grab. Philibert eilte dahin, und warf sich auf den noch nicht begrasten hus gel. Der Alte solgte ihm, und stand neben ihm mit gesalteten Händen. Er ehrte des Jünglings Schmerz, versuchte es nicht, ihn zu trössen. Es war eine stille, seperliche Stunde.

Du Ungludlicher!" dachte Philibert: der bu an Liebe und Freundschaft nicht geglandt, mögte meines Bergens Warme zu dir hinad firde men! mögtest du fublen, daß ein Freund über beinem Grabe liegt, den selbst der Tod nicht von dir trennte! Ihm wurde die Geliebte entrissen, doch ihm blieben seine Freunde, und er wird sie einst um dieses Grab versammeln, moge der Boden, in dem du schlummerst, gehören, wem er wolle; wahrlich! er wird sie versammeln, wie

bu einft begehrteft, um fic bie Sande gu reichett über beiner Gruft!"

Leife fcmur er, bieß Bort gu erfullen, leife brudte er feinen beißen Mund auf den falten Sugel, Rand auf, und trodnete feine Thranen.

"Buter Alter," fagte er zu dem Rufter, ich bin jest nicht im Stande, Diesem Shrenmanne ein Denkmal zu segen; aber wenn ich einst wiesbertame, und sein Grab nicht mehr fande — es wurde mir die Ruhe rauben. Bersprich mir, ein Baumchen darauf zu pflanzen, an dem ich es erstennen moge."

"Lieber junger herr," verfeste der Alie, "bas fonfte Baumchen aus meinem Garten, verlaffen

Sie fic batauf."

## Bierzehntes Rapitel.

enige Tage nach der schweren Trennung von der heimath, fuhr Philibert durch die Thore der Residenz, und stand ploglich da, wie ein Untundiger in einer Uhrenfabrik, "Was schadet's?" dachte er ben sich selbst; "Otto und Paul und Eduard

Studer."

"Raum im nachsten Wirthshause abgesties
gen, schrieb er flüchtige Billets an die drey Freunde und lud sie auf den Abend zu sich ein. Der Rammerherr sandte stugs einen Rammerdiener,
ihn zu seiner glücklichen Ankunft zu komplimentiren. Er sey entzückt, hieß es, er brenne vor Begierde, ihn an sein Herz zu drücken; aber unglücklicher Weise musse er gerade an diesem Abend
die Parthie der Frau Oberhosmeisterin machen;
von der er sich unmöglich loswinden könne. Doch
twerde es ihn ganz unendlich erfreuen, wenn Philibert am andern Morgen bey seinem Lever sich
einstuden wolle.

"Armer Otto!" bachte Philibert; "wie fauer muß es dir werden, so nahe beinem langst entsbehrten Freunde, den Abend am Karteutische zustübringen. — Ich werde tommen," sagte er zu dem Bedienten und flog in Sduards Arme, der eben die Thur offnete und mit einiger Berlegens heit seine Umarmung erwiederte.

"Sider bift du frant gewesen ?" fragte Phislibert mit Junigfeit , "denn du haft mir nicht gefdrieben."

"Gefdrieben?" antwortete Chnard mit uns fichern Bliden , "wohin follt' ich dir fcreiben? wußte ich boch deinen Aufenthalt nicht." "haft du meinen Brief aus Strasburg nicht empfangen?"

Rein.

"Den Brief, in dem ich bich um eine Unterftugung bat?"

D mein Gott nein! Wie fannft bu zweifeln, baßich Alles wurde aufgeboten haben. —

Philibert zweifelte auch nicht. Gin verlohren gegangener Brief, ein Bufall, der fich oft ereignet. Der Freund war gerechifertigt.

"Allein erfuhrst du es benn nicht durch Paul und Otto? Benden schrieb ich ja daffelbe, und ba ihr ench taglich seht --"

"Wir uns täglich feben? Mit nichten. Es ift wohl fcon ein halbes Jahr verfloffen, feit ich teinem von Beyden begegnet bin."

"Ein halbes Jahr! beg egnet! 3hr wohnt in Giner Stadt, und tonnt leben, ohne euch täglich einander mitzutheilen? 3hrbegeg. net einander nie?"

"Ach mein Freund! andere Beiten, andere Berhaltniffe. Otto ift Kammerherr und Gunftsling, Paul Oberforstmeister. Ich bin ein Burgerlicher und komme nicht in ihre Cirkel. Sie find an ihre Nemter, ich bin an meine Akten gefesselt."

"Aber bas Sechsed?" murmelte Phille

"Ja, das Sechsed besteht, so gut es kann. Wenn wir uns irgendwo antressen, so schütteln wir einander die Sande, wenn es, ohne Aufsesten zu erregen, geschehen kann. Wir erinnern uns im Borbengehen mit Bergnügen der herrlischen Jugendjahre und scheiden gelassen von einander bis auf Wiedersehen."

In diefem Augenblicke trat Paul in das Bims mer und druckte feinen Gespielen ungeftum an bie Bruft.

"Sep willtommen , Bergens Dhilibert ! Sohl mich ber Teufel, du bift mager geworden! - Du auch bier, Eduard? Run, bas foll einmahl ein luftiger Abend werden. Lag den Wirth von feis nem beften Wein geben. Der befte bier im Saufe ift leider folecht genng."- Dit diefen Worten jog er eine gewaltige meerschaumene Dfeife . aus der Safde und ftopfte fie ans einem Beutel von Dachsfell. Man feste fich um die Rlafche, man fuchte den alten traulichen Ton beroor. Er ließ fich fuchen, aber nicht finden. Paul, ein Idger mit Leib und Geele, fprach viel von feinen Sunden, beren Bekanntichaft Philibert machen follte, und verfprach, ibn nachfter Tage mit auf ben Anftand gu nehmen. Ebuard ergablte ben ber erften glafde von einer Rindermorderin, bereit

Sachwalter er ex officio sep, und bep ber zwepten ließ er die hubschen Dirnen in der Residenz die Musterung passiren. Nebenher gedachte Paul bes alten Wolff, der, nach seiner Meinung, zwar ein ehrlicher Mann, aber eine Art von Kopfhanger gewesen sep. Nach des Freundes Schicksalen fragten Beyde obenhin, hörten sie mit Achselzusten, und stimmten so bald als möglich ihr eignes Lied wieder an.

Dem guten Philibert waren Ropf und herz ganz wust geworden, als er sich um Mitternacht allein befand. Er suhlte wohl deutlich, daß ihm unter den alten Freunden nicht so wohl gewesen sep, wie vormals, allein er schob die Schuld auf sein eigenes, verstimmtes Gemuth. Paul war ihm ja so treuherzig entgegen geeilt; Eduard hatte so rührend über den verlornen Briefgejammert; beyde schienen freylich andere Sitten, andere Gewohnheiten augenommen zu haben; doch was tummern Sitten und Gewohnheiten die achte Freundschaft? Sie hat es ja nicht mit der Form zu thun, sie halt sich an das Wesen, und das ist ewig unveränderlich. Noch einige Tage, und Alles sindet sich wieder im alten Gleise.

Mit diefen Gedanken ichlief er ein, und ere" wachte nicht eher, bis Souard vor feinem Bette ftand, der ihm verfprochen hatte, ihn ju dem Rammerherrn ju begleiten. Dito von Echlane genbring hatte fich in einigen Jahren glatt und bebende durch manchen Dornenftrauch bis zu ber Gunft seines Herrn hinauf gewunden. Er bewohnte schon ein Hotel und hatte einen Schweizer, der in dem Augenblicke, da Philibert die Pforte erreichte, einen armen Schullebrer ungeftum abwied, bingegen für Philibert und deffen Begleiter mit Unsterthanigkeit Plas machte.

Gie schritten durch eine Reihe von Genidichern, die mit Statuen, Buften und Gemahiben prangten, denn der Fürft war ein Runftenner und folglich sein Gunftling auch. Go erreichten fie die Thur des Schlafzimmers, vor dem ein Bebienter in koftbarer Livree Wache ftand. Philibert wollte geradezu geben; allein der Bediente streckte ihm das Inwendige ber finden hand entgegen und bat höstich um feinen Nahmen. Er nannte fich.

"Werde fogleich die Shre haben, Sie zu melben," fagte der schimmernde Bursche, follupfete hinein, blieb wohl eine Minute und rif danie mit dienstfertiger Haftigkeit die Flügelthuren auf. Da wollte sich Philibert in Otto's Arme fturzen; aber der saß eben und ließ sich raften, konnte folglich mit dem eingeseisten Bart die dargeborenen Lippen des Freundes nicht kuffen, sondern bes gnügte sich, die Hand nach ihm auszustrecken, die seinige zu schätteln und ihm, auf die Gefahr, in die Backe geschnitten zu werden, ein Will-

tommen zuzulispeln. Dieses Wort und bas Wort: Stuble! welches er bem Bedienten zuherrichte, sesten fure erfte ber Unterredung ein Siel.

Es entftand eine feltfame Paufe, bie ben Antommling in große Unbebaglichfeit perfette, Er fab freplich wohl ein, daß Dito unter dem Meffer nicht reben tonne, aber warum mußte er fich benn eben rafiren laffen , ba'er ben erften Befuch eines alten Freundes erwartete? Phie libert warf fich in den Geffel und ließ , mit einis gem Unmuth; feine Augen umberfdweifen, Da fanden im Sintergrunde noch einige Berfonen : ein demuthiger Mann, mit einer Rolle Papier unter bem Arm : ein bubiches Mabden mit einem idnippifden Geficht; ein blaffes Frauengimmer in Trauer, und ein junger Menfc, auf beffen Rafe ber Uebermuth thronte. Alle maren maus. denftille, nur der Mebermuthige flufterte bismeis Ien dem Demutbigen ein vaar Worte in das Dbr. welche Diefer blos burch benfalliges Lacheln und Miden gu erwiedern magte.

Philibert, ungeduldig, bub ein lautes Gea fprach mit feinem Begleiter an über ein Gemahle de, das an der Wand hing, deffen Original er in Paris gesehen hatte und von dem er die gegenwartige Ropie schlecht nannte. Eduard ante wortete nur mit leifer Stimme; in den Mienen

Der übrigen Buborer war ein fchudternes Erffan. nen ob des Fremblings Bermegenheit ju lefen.

Endlich hatte der Kammerdiener die undes queme Bierde des Mannes, den Bart, vertilgt; der Kammerherr wusch sich noch bas Kinn mit Sau de Cologne, und breitete dann die atlassen men Arme nach dem harrenden Freunde aus. "Sep mir berzlich willsommen! ich bin entzuckt, dich zu sehen! — herr Morelli, zeigen Sie mir ben. Ris."— Der Demuthige rollte sein Papier auf, welches einen niedlichen bunten Ris zu einem nied. lichen bunten Lindhause enthielt. Der Gonner besah ihn flüchtig.

"Kommft du geradesweges von Paris? — Rein, herr Morelli, hier find ber Saulen gu wenig und dort zu viel. — haft du den Raiser gesehen? Bift du ihm vorgestellt worden? herr Setretair, zeigen Sie dem Baumeifter den

son mir felbft entworfenen Plan."

Der Uebermuthige ging mit dem Demuthie gen binaus.

"Ich will hoffen, daß dn das Mufeum Rapoleon täglich besucht und studiert hast? Ich beneide dich darum. — Was wollen Sie, Madam?"
(zu der Dame in Trauer, die eine Bittschrift ziseternd überreichte.) "Ich kunn Ihnen nicht helfen,
die Henkon ist schon vergeben. — Berzeih, lieber
Philibert, du findest mich hier so beschäftigt,

fo überhauft — Ah, fieh ba, Mamfel Linden ? Gewiß wegen der Domainenpachtung Ihres Baters?"

Mamfell Tinden machte einen Anir und Id. delte ben Gonner febr freundlich an.

"Rind , Rind ! der Mann hat folecht gewirthe foaftet , ift verdammt ju turg getommen."

"Gin Sagelichaden," fagte das Madchen und lächelte wieder.

"Rein, nein, die Rammer hat berichtet, ber Sagel war taum fo groß, als die Buders torner, mit welchen man fic auf dem romischen Rarneval zu werfen pflegt. Dein Bater tann fich Glud munichen, daß er eine so bubsche Tochster im Dienst ber Grafin Sternheim hat. Gehanr, man wird burch die Finger seben."

Das DRabden bupfte binaus. Die Dame

in Trauer folich ihr feufgend nach.

"Endlich, mein herzeusfreund, gehore ich ganz dir! wenn auch nur auf eine Biertelftunde, benn ich muß gleich zum Fürsten. Run, wie geht es dir? Der alte Wolff ist todt? Das thut mir leid, ich bin in Verzweistung darüber gewesen, — Ey sieh ba, herr Advotat! Sie auch hier? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ran muß seine alten Freunde nicht vergessen."

"Das bore ich gern von dir, Dito," fagte

Philibert, der endlich einmahl jum Worte fam;
,,man muß feine alten Freunde nich t
pergeffen; man muß fie aber auch wieder dupen, wenn man fie vormale gedugt hat."

"D ich bitte," murmelte Eduard entschul-

digend.

"Ach mein guter Philibert!" sagte der Rame merherr ohne alle Berlegenheit; "die Berh allen iffe hier am hofe — du weißt nicht, welche Beffeln mein herz oft bruden. Unfer Stuard ift mir mahrlich noch so lieb, als pormals; aber wenn ich in gewissen Cirkeln mit ihm erschiene — wenn ich ihn gar dupen wollte —"

"Run?" fragte Philibert und feine Wange

glubte.

"Man wurde lachen, man wurde fpotteln." "Run? und bann?" wiederholte Philibert noch haftiger.

"Der gurft tonnte es fogar ungnabig auf-

nehmen."

"Run? und bann?" fubr Bener mit ei. nem fast bittern Sachen beraus.

"Wie du auch fragen tannft. Gine folche

Ungnade - "

"Aber eine folde greundfoal 3"

"3a Gottlob!"

"Du lebe, wie pormale, in beiner innern

Welt, ohne bich barum gu fummern, ob bie außere bamit harmonirt."

"So ifi's."

"Du wirft balb anders benten."

"Rimmermebr!" ;

"Du gleichst einem Somdermer, der ins Wafe fer fallt, ba gifcht er noch eine Weile und verlifcht."

"Mußich ben ins Waffer fallen ?"
"Ja, du mußt, In der Luft erhältst du bich
nicht lange."

"Deto, bu gefällft mir nicht.".

"Das murde mich gur Bergweiffung britt-

"Du bift fur mahr einganger 50f-

"Ware ich bas, wurde ich beinen Besuch angenommen haben? ben Besuch bes Sohnes einnes in Ungnade gefallenen Ministers? Wage ich nicht selbst daben? Kann der Fürst das nicht übel deuten? Aber ich trope den Folgen, denn Freundschaft hat ihre Rechte."

Philibert, durch jede Phrafe leicht gerührt weil er nie in Phrafen redete, fiel dem Rammerben um den Sale. "Erkennst du wirklich die hete noch? — Bergieb mir! Geborft du noch ju unserm beiligen Secheet? Waltet noch bas Ange in bessen Mittelpuntte über dir?"

"Ja, Philibert, ich erinnere mich gern ber froblicen Beiten, wo wir durch jugendliche Befühle und tanfoten."

Edufchten? D gefdwind, gieb beine armfelige Wirtlidfeit fur eine folde Zaufdung. Sep wieder gang mein alter Dtto !"

"Ich bin es."

"Gieb mir fonell einen Beweis bavon. Duge Eduard."

"Unter uns, warum nicht?"

"Hur unter und? Run fo bleib unter uns! Laf den Sof fahren, fonft verwelft dein Derg."

"Du bedentft nicht , Philibert - ich fiche in der Sunft des Furften, ich tann viel Gutes

fliften."

"Rannft du das? Freplich , daun mußt bu bleiben. Run, fo flifte Gutes; wirte meinem Bater Bergeibung aus."

"Da forderft gu du viel. Seine Durchlaucht find bermafen erbittert - Much muß man beten-

nen , bein Bater ift febr ftrafbar."

"Immerbin, ich weiß es nicht. Aber ich meine , du follteft ibr nicht ftrafbar finden, wenigftens nicht laut es fagen."

3d ? marum nicht?"

"Er war dein Wohlthater."

"Freplich - ja - bas war Er -

fich für meine Erziehung intereffirt - Run , ich rebe auch nichts Bofes von ibm, nur vertheibis gen tann ich ibn nicht, bar f ich ihn nicht."

"So moge er immerhin dienstlos bleiben. Bur einen Minister, pflegte Wolff zu fagen, ift das die harteste Strafe. Aber fein Gefangniß? das könnte doch jum mindesten in eine Verban-nung auf feine Guter verwandelt werden? So viel könntest du doch bewirken?"

berr mit einiger Berlegenheit, "feine Guter find tonfiscirt, jum Theil foon verfchentt."

"Gut, fo laffe man ihn nur fren; er foll nicht betteln, fo lange ich lebe."

"Berubige bich nur furs Erfte. Die Sache ift noch ju nen. Las fie ein wenig verbluten und bane auf meine Freundschaft, die ben rechten Ausgenblick zu ergreifen wiffen wird."

"Indessen firbt der alte Mann. Rein, ich muß noch heute fein Schickfal beffern, oder es mit ihm theilen. Noch heute will ich an den Burften mich drangen —"

"Thu das ums himmelswillen nicht! Seine Durchlaucht laffen nicht so geradezu mit fich sprechen: du wurdest Alles verderben. Sabe nur Geduld. Ich will beinetwegen mit der Gröfin Sternheim reden, vielleicht gar dich ihr vorgefleu." Die Grafin Sternheim? Wer ift die? Was

"Wie? du tennft die Grafin Sternheim nicht?"

"36 habe nie ein Wort von ihr reden bo.

ren."

"Ift es möglich? Sie, die alles vermag? die an den Fursten durch die sußesten Bande geknupft ift? die sogar ein Pfand seiner Liebe erzieht?"

"Alfo wohl gar feine Maitreffe ?"

"Gin ungeziemendes Wort, wenn bu es beutich benift."

"36 dente immer beutfc."

"Apropos! du hast ja ohne mich einen vortrefflichen Kanal an die Grasin: Ottilie pon
Shilff, die Gespielin unserer Jugend; sie ist
Souvernante des jungen Grasen, solglich vermag
sie viel, wenn sie will. Freylich hat sie bis jest
ihren Einstuß wenig benust; ein paar Wittwen
und ein paar Waisen sind Alle, die davon zurühmen wissen. Man sagt, sie woll e nicht gelten,
und ich traue ihr diese Thorheit wohl zu."

"Dttilie," fagte Philibert, "ift ein treffliches Madden, oder mar es wenigstens." (Er erzählte die Geschichte von dem Diamant, welche der Rammerherr begierig anzuhozen schien.) "Es thut mir leid, sie in einem solden Sause su wiffen. Dein Gott, wie ift fie dabin gerathen ?"

"Durd ben gludlichften Bufall von der Welt." erwiederte der Soffing. "Die Barte der Stiefmutter und, wie man fagt, Blandinens Uebermuth tonnte fie im paterlichen Sanfe nicht langer ertragen. Gine alte munberliche Schwefter ibrer verftorbenen Mintter, die bier in der Borfabt eingezogen lebt, bot ibr eine Frepfatt an. Sie ergriff den Borfchlag mit Begierde, fie fam, fand aber balb, baß fie aus bem Regen unter Die Traufe gerathen mar ; benn die alte geigige Bethichmefter veinigte fie noch mebr. - An einem fconen Morgen wandelt fie einfam im fürftlichen Dart, fest fich in eine Laube, bentt uber ibr trauriges Schidfal nach, befeufst es und weint. Die Grafin Sternheim, die bisweilen die Brille bat, incognito gang allein fpagieren gu geben, erblict fie von ferne , beobachtet fie eine Beile, wird gerührt, (denn fie bat ein vortreffliches Sera) gefellt fich au ihr und fragt, mit der ihr eigenen, unwiderftehlichen Freundlichfeit, um die Urfache ibrer Thranen. Anfange' ift Dttilie fden , aber Die Grafin, ber bie Runft, Bergen ju gewinnen, au Bebote fieht, weiß ihr bald Bertrauen eingu-Abben ; wenigstens errath fie, mas Jene nur balb geftebt. Done fich ju ertennen ju geben, verfpricht ihr die Grafin Balfe, und Ottilie erftaunt

nicht wenig, als fie am folgenden Tage ben Ruf als Bouvernante des jungen Grafen erhalt; ein Dlas, um den die erften Samilien im Lande fur ibre Todter gebublt batten; benn bas Rind, obe fon faum ein Jahr alt, wird von feinem burch. laudtigen Bater angebethet. Welche Ausfichten, welchen Ginfluß ein folder Doften gewährt, tannft bu dir leicht benten. Aber unbegreiflich wirft bu finden, daß Ottilie eine Beitlang fdmantte, ob fie ihn auch annehmen folle? - Go bald ich bie Cache erfuhr, eilte ich ju ihr, um die alte Bcfanntichaft gu erneuern, und befchwur fie , ihr Blud nicht mabnfinniger Weife ju verfdergen. Sollteft du glauben, daß es mich Rube toffete, fie ju überreben; und daß bie alte Zante fie gleichfam aus Barmbergigfeit aus bem Baufe fio-Ben mußte, um ihren Entfdlug ju beftimmen ?"

"Das freut mich;" fagte Philibert, "ich will doch zu ihr gehen. Ich mare vhnehin-"

"Eile zu ihr," unterbrach ihn ber Kammerherr, "du besiesest ja ein Pfand ihrer Buneis gung, den Diamant. Sie wird sich — wenn auch nicht für beinen Bater, doch für dichintereffiren, und vielleicht, mein theurer Freund, kannst du sogar mir einen wichtigen Dienst leisten."

"Weder mir , noch dir ," antwortete Phili-

als daß er es billigen tonnte, wenn ich feine Befrepung auf einem folden Wege fuchte."

"D du irrft -"

"Wenn ich irre," unterbrach ihn Philibert haftig, "fo irre ich wenigftens nicht in mir. Den Diamant will ich dem Fraulein von Schiff wieder einhandigen, meinen gerührten Dant hin- aufügen, ihr Zufriedenheit wunfchen und dann auf ewig von ihr scheiden."

Der höfting zuckte die Achfeln. Man trennste fich mit einiger Ralte. Souard hatte nicht ein Wort gesprochen, sondern nur durch Berbeugungen die Shre erkannt, eine ganze halbe Stunde in dem Rabinet des fürftlichen Gunftlings verweilt zu haben. Otto begleitete höstich beyde bis in das nachste Zimmer, schnarrte noch eine Menge Redensarten, und rief dem Rammerdiener, ihn schnell anzukleiden, weil Seine Durchlancht auf die Jagd fahren wolle.

## Funfzehntes Rapitel.

Philibert mandelte flumm an Eduards Geite bie Strafe binab. Berftand und Bergtampften in ihm. Das Sechsed ift getreunt, meinte Jener. Es ift nicht möglich, behaupstete Diefer. Mag immerhin tie Bluthe der Freundschaft in der philogistischen Hofluft welten, ihre Wurzel bleibt gesund. Man verpflanze fie nur auf frifchen Boden und schnell wird fie neue Anospen treiben.

Es gibt einen gewiffen Eigenfinn in ben gun-Rigen Meinungen ber Menfchen von Menfchen, ben mangewöhnlich Bergensgute ju nennen pflegt, (um fich felbft ein Rompliment gu machen) wo man, trog der fprechendften Begenbeweife, benjenigen, ju dem man einmal Buneigung gefaßt bat, teiner folechten Gefinnungen fabig balt. oder vielmehr durchaus nicht halten will; wo man fich von ibm vernachlaffigen, überfeben, auch allenfalls mißhandeln lagt, und boch immer baben bleibt , man werde von ibm geliebt. Diefer Gigenfinn ift im Grunde nur Gitelfeit ober Bequema lichfeit. Man will fich nicht geirrt baben; man will Andern teine Bloge geben; ober man fceut fic vor ber Leere, bie im Bergen, manchmal auch nur im Saufe, entfteben murbe, wenn man ben Unwurdigen aus bepden verftieße. Man bat nich an deffen Umgang gewöhnt, wie an ein fchatliches Getrant, von dem die Merate fagen mogen, mas fie wollen; man bleibt daben, es fcas

det nicht. "Wenigstens mir nicht, fo meint ein Zeber. Widerfpruch reigt nur noch mehr.

Diefer, bisweilen recht alberne Eigensinn, den man täglich auch an folden Menschen wahrnehmen kann, die sich sonst durch Seist und Herz anszeichnen, war jest Philiberts Seelenkrantheit. Was sollte er mit sich selbst an fan gen, wenn er gezwungen wurde, ihn sahren zu lassen?

— Das Bertrauen auf eigenen Werth hing mit dem Vertrauen auf den Werth seiner Freunde so fest zusammen, daß er zu sühlen glaubte, er könne nur beyde zugleich aus seiner Brust reißen. Mußte er die Mensch in seiner eigenen Personlichteit zuwider. Darum klammerte er sich lieber seit zuwider. Darum klammerte er sich lieber sest ausstaustungen.

Eduard und Paul fand et ganglich unveranbert. Denn daß der Klubb, auf welchem Jener beh Tabak und Punsch täglich Karten spielte,
ihm eben so wenig Vergnügen gewährte, als die Dachsjagd, zu welcher Paul ihn überredete, das
schob er bloß auf seinen einseitigen Geschmack
und auf die Vergnügens Unempfänglichkeit in
seiner jezigen Lage. "Ware Blandine mir treu
und mein Vater frep geblieben, so wurde es mir
an Theilnahme für jede Lust meiner Freunde nicht
seblea." Es tostete ihm einige Ueberwindung, Ditilien aufzusuchen; er fürchtete, sie werde ihn mit
einer Protektions - Mieneempfangen; eine der verhaßtesten unter allen Mienen, weil sie den, für
den sie geschnitten wird, verkleinert. Er fürchtete auch wohl, sie werde sich bereits als seine
Wohlthäterin betrachten; ein Rang, den man
kanm geliebten Menschen gern zusieht. Das
Wohlwollen, welches er vormals für sie empfand, gründete sich ja nur auf Mitleid; dessen
bedurfte sie nicht mehr, und die Art ihrer jehigen Existenz, von der er keinen rechten Begriff
hatte, schien ihm unerträglich mit jenem Wohlwollen.

Indessen fühlte er boch; es sein mehr als unartig, wenn er eine Jugendfreundin ganz vers nachläßige, die in dem Augenblicke, wo sie selbst hinaus in eine stemde Welt gestoßen wurde, sich ihm zu Liebe des einzigen Kleinods beraubte, welstes im Nothfall sie auf eine Beitlang vor Mansgel schüßen könnte. Auch war es ja seine Psicht, den Diamant zuruck zu geden, von dem er, und ter keiner Bedingung, jemals Gebrauch machen wöllte. Er konnte ihn frehlich, von einem höfelichen Billet begleitet, ihr zusenden, und er wurs de in der That — theils aus Berlegenheit; theils aus Bequemlichkeit — so unfreundlich gehans delt haben, (denn aus diesen beyden Quellen stießt

viel Albernes und auch viel Schlechtes) hatte nicht eine leife hoffnung ihm geschmeichelt, durch fie Blandinen rechifertigen zu horen. Ja, noch immer war sein Berg bereit, has Unglaubliche zu glauben, wenn seine Liebe dadurch gerettet werben konnte.

Er begab fic alfo am britten Tage in bas Sotel der Grafin Sternheim, und ließ fich bep Ottilien melben. Daß fie faft eine Biertelftunde im Borgimmer ibn marten ließ, wurde ihm feine widrige Empfindung verurfacht haben, wenn er gewußt batte, welchen Rampf in diefen wenigen Minuten bas arme Dabden mit fich felbft beftanb. Sie batte von feiner Antunft nichts erfahren, und vernahm nun ploglich, er ftebe vor ihrer Thur. Gie liebte ibn noch fo innig , als am Lage der Trennung; dos ibm gu verbergen, fdien ihr jest noch weit nothwendiger, als bamals, um fo mehr, ba fie, durch den gewagten Brief, ibr Berg verrathen zu baben fürchtete, Ja, obne jenen Brief murbe fie minder Beit gebraucht baben, fich ju faffen; ben eble Geelen ichamen fich gleichfam ihrer Boblthaten in Gegenwart bef. fen , der fie empfing, und das fconfte Bewußt. feyn wird fur fie eine Art von Marter; wenn fie glauben, ber Begenftand beffelben abne etwas dapon.

Dttille brannte por Begierde, ben Geliebten au empfangen, und gitterte bennoch vor jedem Beraufd an ihrer Thur. Philibert trat berein. Der Drunt der Borgemacher, bes Melben, ber Aufidub ließen ibn erwarten , in Rraulein Schilff eine Dame ju finden, die mit ber falten greund. lichteit des Sofes fonell vertraut geworden fev. Er ftuste, ale er nur Ottilien wiederfand. Gin wenig feiner, boch eben fo bauelich gefleibet, als vormable, trat fie ibm entgegen. Liebe, fagt man, verfconert auch die Saglichen, vielleicht noch mehr, wenn fie ben Mantel der Freundschaft um fich foldgt und nur die Augen bervorbliden lagt. Gine liebliche Berwirrung mar in Ottis liens Saltung fichtbar. Sie fublte es felbft, wollte es verbergen , wußte den rechten Zon nicht gleich ju treffen, und nahm ibn faft ein wenig gu berglich.

"Lieber Philibert! Sie überraschen mich sehr angenehm," sagte sie mit Thranen in den Augen. "Sie sehen, ich bin gerührt, und schame mich dessen nicht. Alle die schonen Erlnnerungen meiner Jugend erwachen. Seyn Sie mir willstommen! tausendmal willsommen! Wie geht es Ihnen? — Sie haben, seit wir uns trennten, viel verloren; doch, wenn ich Sie recht kannte, weder die Tugend, noch den Ruth. Mit diesen

Gefährten barf man hoffen, Erfan fur bas Ber-

Ottiliens freundliche Anfprache trieb schnell die formliche Falten aus Philiberts Antlig. Er faste ihre Hand und druckte sie mit Wärme an die Lippen. "Ja, mein Fräulein, Tugend und Muth sind nicht von mir gewichen. Sie selbst haben großmuthig, in meinen bangsten Stunden, im Glauben an die Freundschaft mich gestärkt, Ich komme, Ihnen dafür zu danken."

"Dir ?" verfeste Ottille mit erheuchelter Bermunderung.

"Den gangen Werth Ihres Opfers," fuhr Philibert fort, "habe ich erst spater kennen und fühlen lernen, als ich erfuhr, daß Sie selbst, in der peinlichsten Lage, einer ungewissen Bustunft entgegen gehend, dennoch dem nothleidens ben Freunde Alles gaben, was Sie besaßen."

"Farmahr, ich verftebe Sie nicht."

"Daß Sie um meinetwillen, von einem Kleis nod fich trennten, mit welchem die Erinnerung an eine gute Mutter verbunden war —"

"horen Sie auf, in Rathfeln mit mir zu fprechen,"

"Ihre Befremdung ift bier des einzige Rathfel. Empfangen Sie den Diamant guruck, der fo rein ift, als Ihre Seele. Sie wußten nicht, heß ich noch viele Freunde hatte, die alle bereit fanden, mir gu belfen. Aber auch in der bod. fen Roth murde ich ihre Grofmuth nicht mißbraucht haben. Nehmen Sie."

Aber zu feinem und vielleicht auch bes Lefers nicht geringem Erftaunen, fuhr Ditilie fort, gum Erftenmal in ihrem Leben, die Rolle der Ber-Rellung ju fpielen. Sie vermunfchte es felbft im Ingern ibrer Geele. Gie batte einen falfden Ton angestimmt, bas fuhlte fie, und tam fich felbft febr albern vor; aber es war nun einmal Das Ginlenten ift eine fcmere gefcheben. Runft, befonders in Gegenwart eines Mannes, auf beffen Sochachtung man eiferfüchtig ift. Saft mare fie in Thranen ausgebrochen, fo ungufrieben war fie mit fich felbft. Und bennoch blieb fie daben, fie wiffe nichts von dem Diamant. "Bermuthlich," fagte fie, "bat Giner von ven Freunden, die Sie mir eben rubmten, Ihnen ben Dant erfparen wollen , und barum meines Rab. mens fich bedient. 3ch tonnte mit ihm daruber grollen, benn er bat mir, fur eine Beitlang, in Ihren Mugen ein fremdes Berbienft gelieben! bod ich verzeihe ibm , weiler mir bloß eine Sandlung andichtete, ju ber ich mich gern betennen mirte."

Sie fagte das alles nicht ohne Berwirrung nicht ohne ein mertliches Bittern ber Stimme.

"Ich verstehe Sie, mein Fraulein," fagte Philibert ein wenig ernst: "Sie haben diesen Diasmant nun einmahl zur Unterstüßung irgend eines Rothleibenden bestimmt, dessen Dank Sie so wenig begehren, als den meinigen. Sie erzeigen mir die Ehre, mich zum Bollstreder Ihres frommen Willens zu ernennen. Ich gehorche und versspreche, dies Pfand ihrer Menschenliebe in keine unwürdigen Sande zu liefern." Er drückte ihre Hand — nicht an die Lippen — sondern an die Brust und schwieg.

Detilie icoptte Athem und ergriff mit Freuben die Gelegenheit, bas Gesprach zu verandern. "Warum find Sie hier? Werden Sie ben uns bleiben?"

"Ich bin hier um meines Baters willen," verseste Philibert. "Ich will Gerechtigkeit forbern, wenn er unschuldig leibet; will mich dem Fürsten zu Füßen wersen und Snade ersteben, wenn er strafbar ist. Man hat ihn unverhört in eine Sestung gesperrt, das spricht für seine Unschuld. Kann man das Gegentheil ihm nicht erweisen, so fordre ich einen Spruch, der seine Shre, seine Guter ihm zurückgiebt."

"Guter Philibert," fagte Ottilie, " Sie betreten jum Erstenmal ben fclupfrigen Boben ber Refideng. Auch ich tenne ihn erft feit wenigen Monden, aber ich ftebe bem Schimmer fo nabe, bas er mich nicht mehr blenbet. Sie fo re bern? nur bie Bewalt barf bier forbern. Sie verlangen Berechtigfeit? Ich , Die fieht im Sold des Sofes, wie jede andere Tugend; aber fie wird farg befoldet und geht nach Brob, wie Die Ranft. Berhaltniffe bestimmen bier 20les. Das Gute geschieht bisweilen, auch wohl oft, aber immer nur aus Rudfichten; und eben biefe Berhaltniffe, eben diefe Rudfichten fteben Ihrem Bater im Bege. Db er foulbig oder unschuldig fep, mage ich nicht zu entscheiben, benn ich hatte nur Belegenheit, feine Anflager au boren. Ift er unichuldig; befto folimmer fur ibn, benn man mußte Jene bestrafen. Seine Ehre tann nicht wieder bergeftellt werden, ohne machtige Wiberfacher zu beschimpfen. Seine Guter mußte der gurft Softingen wieder entreißen, die fic bereits barein getheilt haben. Fragen Sie Ihren &r eund, Dito von Solangenbring, ob er Luft bat, ben Theil berauszugeben, ber ihm jugefallen ift?"

"Bie, mein Fraulein? Otto befage ein Gut meines Baters?"

" Eines ber fconften."

"Rein , es ift unmöglich!"

"Es fcmergt mich, guter Philibert, eine Laufchung ju gerftoren, beren Sie in Ihrer Lage mehr als fonft bedürfen. Otto- ift ein Soffing geworden. Trauen Sie meinem Urtheile nicht, fo prufen Sie ihn felbft."

"D Gott!" rief Philibert und schlug bepde Hande vor die Augen, als wollte er den Schimpf des Freundes vor sich selbst verbergen. "Ja, ich will noch einmal mit ihm reden. Mein Bater war sein Wohlthater. Hat er ben berauben können, so ift er ein Nichtswürdiger; Das heilige Sechseck ist gesprengt, das wachende Auge des Genius erloschen!"

## Sechszehntes Rapitel.

Er verließ Ottilien in ungestümmer Bewegung. Sie fab ihm seufzend nach, wandte sich jam Fenster, sah ihn die Strafe mit hastigen Schriteten hinab eilen, und zerdrückte eine Thedne in ihrem Auge.

Philibert ging geradeswegs zu dem Kammerheren. Er fand ihn nicht zu Hause. Roch einmal suchte er ihn an demselben Tage, immer hieß es, er sep ben Hofe. Philibert rannte zu Paul. "hat dein Bruder so gehandelt ?"— Der Waidmann gudte die Achfeln. "herr Bruber, ben hofe bentt jeber nur an fich, barum lebe ich am liebften unter meinen hunden."

Philibert rannte ju Eduard. "If Dtto im Befig von meines Baters Gutern?"

"herr Bruder, ich rathe dir, einen Progest bepm Reichstammergerichte anhangig ju machen. Schade, daß ich ihn nicht fuhren tann, der Berhaltniffe wegen."

Gine fdredlide Radt burdwacte Philibert. Raum war die Gonne aufgegangen, als er fcon wieder por dem Sotel des Ganftlings fand, "Gei ne Onaben folafen noch," fagte ber Schweizen Philibert befahl, ibn ju meden. Der Schweize ladelte. Jener wiederholte feinen Befehl mit Ungeftum. Der Schweizer bielt ibn fur wahnfimig und mollte brummend bie Thur verfdließen. MIlein der fartere Rungling fließ ben unbehulflicen Colof auf die Seite, daß er taumelte, breng binein, und folperte die Treppe binauf, obne daß ber erschrochene Pfortner es bindern tounte. Mit gleichem Umgeftum rif er alle Thuren auf. flog burch alle Simmer, folenderte vor dem lesten ben Rammerbiener in einen Seffel, und ftanb ploblich vor bem erftaunten Sofling, ber, burch ben Larm geweckt, fich bie Augen rieb, und ben unerwarteten Freund mit dummen Bliden aus ftarrie.

"Ift es mabr ?" fubr Philibert ibn an.

"Was benn? fagte Dtio, und murde blaß, als er auf bes Fragenden Wange die hohe Glut bes Borns erblicte.

" Saft du meines Baters Gater an dich ge-

"Wie denn? was benn? — ich finde es ein venig fonderbar, mein Freund, daß du zu ungelezener Beit fo bereinfürmft."

Er versuchte fich in die Bruft gu werfen.

"Gieb Antwort'l"

"Ich bitte bich, geh hinaus. Las mich boch menigstens einen Schlafrock überwerfen. Wir find alte Freunde, fehr wohl. Aber in spatern Jahren giebt es Verhältniffe, die ein vernünftiger Freund siets ehren sollte."

"Geh jum Teufel mit beinen Berhaltniffen! Antworten follft bu mir. Ich weiche nicht von ber Stelle."

"Bift du rafend?" verfeste ber Kammerbervmit sitternber Stimme, "Da wirft mich zwingen meine Leute zu rufen."

"Wirklich?" fagte Philibert bitter lachelnd. "Fire Erfte wirft du mir erlauben, dein Rammerbiener ju fepn." Er verriegelte die Thur.

"Was haft bu vor? willft bu mir Gewalt

" Sprich, ift es mahr ? Ja oder Rein ?"

"Und wenn es mahr ware, tonnte ich benn bie Gnade meines garften von mir ablehnen; durft' ich ein Geschent Seiner Durchlaucht verschmahen?"

"Alfo ift es mahr? Gott! wie tief bift du gesunken! Wolff! Wolff! daß du Recht haben mußt! — Doch ich werde gelassen bleiben. Du kennst mich, Otto, du weißt, daß ich den Zweystampf verabschene, so wie er gewöhnlich um Chrenpunkte getrieben wird, die bisweilen noch kleiner find als die mathematischen Punkte. Aber in Einem Falle läßt er sich doch vertheidigen."

Der Höfting erblafte und horchte, wo es binaus wolle.

"In Einem Falle," fuhr Philibert fort, "ift mir der Zweptampf so ehrwürdig, als ursprünglich die Behmgerichte waren. Wenn der Arm der Gerechtigkeit einen begünstigten Bosewicht nicht erreichen kann; wenn die Sache bloß vor den Richterstühl der Sittlichkeit gehört, vor welchem fich der Frevler nicht stellt; wer mag dann die Selbsthülse verdammen? — Steh auf, Otto, nimm deinen Degen, denn wir mussen und schlagen."

"Philibert! wo bentft du bin!"
"Ich dente an meinen Bater."

"Ich follte mich mit meinem beffen Freund ichlagen ?"

"Bin ich bein bester Freund? Sott! wie magst du beine Feinde behandeln? — Spare bie glatten Worte, bu biff entlarvt." Mit rauher Stimme seste er hinzu: "Steh auf, oder ich zerre dich mit Gewalt aus bem Bette."

" Gewalt? in meinem eignen Saufe ?"

"Bersuch es nicht, zu rufen oder zu tlins geln. Die Thur ift verschloffen, und murde fie zersprengt, so beschimpfe ich dich in Gegenwart beiner Bedienten, es entstehe baraus, was dawolle."

Der Rammerherr, Angftichweiß vergießend rief jest mit wehnuthiger Stimme: "If bas mein Lohn fur bie allzugroße Delitateffe, die ich gegen meinen Freund beobachter?"

"Du gegen mich? Erklare bich deutlicher"
"Wohlan, du zwingst mich bagu. Ware auch bein Bater nie mein Wohlibater gewesen, wie konntest du dem Gedanken Raum geben, daß Eins ter acht Baumchen auf dem Felsen, ein Stern des Siebengestirns, eine Seite des heiligen Sechsecks, jemals an ber Freundschaft sich fo

"Was fabelft du? haft bu nicht felbft eben erflart - ?"

fdwer verfundigen merde?"

"Daß der Fürst mir ein Gut beines Baters geschenkt habe. Ja, daß ift mahr, und eben fo wahr ift auch, daß ich biesem Geschenk nicht aus-weichen konnte. Ich fandte auf der Stelle einen treuen Berwalter dahin, nm über jeden Groschen, den das Gut abwirft, punktliche Rechnung zu führen. Die Einkunfte sollten gesammelt, auf Binsen gelegt, zum Kapital geschlagen werden, um — wenn einst dein Bater seine Frenheit wieder erhielte, oder du, als Erbe, an seine Stelle tratest — ihm oder dir das anvertraute Gut zu überliefern."

"Wie Otto?" Philibert fah ibn mit fun-

"Ich durfte das Niemanden offenbaren,"
fuhr der Höfling immer beherzter fort: "ich tenne den Fürsten; ware es ihm zu Ohren gekommen,
er würde das Sut einem Fremden verächen haben, den sein Herz nicht an deinen Vater knüpste.
Meine schelnbare Unterwerfung war das einzige
Mittel, ihm einen Theil seines Vermögens zu erhalten."

"Dito! Dito! - aber verschwiegft du mir? bem Cobne? bem Freunde? - "

"Weil ich befürchtete, es wurde unfer fcb. nes Berhaltniß ftoren, wenn du gur Dantbarfeit gegen mich dich verpflichtet glanbteft. Ich wollte bas Gute im Stillen thun. Du follteft nichts bavon erfahren, bie es vollbracht ware."

Philiberts Angen füllten fich mit Thranen. Er zitterte, er schamte fich. Der Rammerherr gewahrte mit heimlicher Freude die Wirkung seinnes Kunftgriffs. Ich weiß recht gut," seufzte er, "daß mein Ruf darunter gelitten, allein ich dachte: immerhiu, ich will es dulden, wenn nur Philibert an mir nicht irre wird: wenn nur er dem bosen Schein nicht traut. Und das wird er nicht. Er, mit seinen hohen Begriffen von Freundschaft, wird eher an ein Wunder, als an die Treuslofigkeit des Freundes glauben. Ach! meine Juversicht hat mich getäuscht!"

Er weinte. Philibert stärzte in seine Arme, weinte bitterlich an seinem Busen, nannte sich unwürdig seiner Liebe, bat mit heißer Indrunst um seine Berzeihung — sprang dann ploglich auf — triumphirte — ging mit erhabenem Sanpte im Bimmer auf und nieder, blicktegen himmel, und rief: "Run Wolf? nun? — Berzeihe dir Gott das Mißtrauen, welches beine Lehren in meine Brust gepstanzt! Ich will es heraus reißen, auf ewig! Nie soll das kleinste Saamenkorn wieder darin wurzeln! Das schwöre ich, in Gegenwart dieses edlen, beleidigten Menschen! Leh wohl Otto! noch kann ich die Augen nicht zu dir auf-

foldgen. Stehe mein reuiges herz und vergieb mir !"

So fturgte er hinaus, und ber Softing bis

## Giebenzehntes Rapitel.

Es war eine felige Empfindung, mit welcher Philibert die Strafe betrat. Er hatte feinen verfornen Schas, den Glauben an die Freundschaft wieder gefunden. Er athmete leicht und frey; er fublte einen Muth in fich, fein Schickfal' gu forbern , mare es aud mit jedem Unglud im Bunde, In diefer Stimmung trug fein Weg ibn über eis nen Plat, auf bem er die Equipage bes gurften erblichte. Der gurft war ausgestiegen, um ben Bau eines neuen Erercierhaufes ju befchauen. Ploglich ergriff den gludlichen Philibert die milltommene Erinnerung an feine findliche Pflicht. Er warf fic dem Burften ju Rugen , nannte fei. nen Ramen, überließ fich gang feinem Befubl. fprad mit tiefer Rubrung; mit ergreifender Innigfeit. Der gurft, ein gutmuthiger Menfc, ber gern ein Bater feines Boltes gemefen mare,

wenn, man feine Rinder nur ju ihm gelaffen batte, und der, wenn dann und wann ein Bufall die Mauer niederriß, die ihn vom Bolle trennte, ge-wöhnlich vaterlich handelte — der Fürst wurde bewegt. Die schone Gestalt des Jünglings, die beschiedene Freymuthigkeit, die eble Herzens-warme, nachten einen angenehmen Gindenck auf ihn.

"Stehen Sie auf," fagte er wohlwollend, "Ihr Bater hat sich schwer vergangen; boch — um Ihres kindlichen Bertrauens willen ich werde sehen, was sich für ihn thun lagt."

Philibert stammelte seinen Dant und taus melte fort zu Ottilien, um ihr die Begebenheisten dieses glucklichen Morgens mitzutheilen, und por allen Dingen die habliche Idee zu vernichten, die sie von Otto's Charafter gefaßt hatte.

Ottilie wiegte zweiselnd ihr Haupt. Das verdroß ihn. "hat der Kammerherr ichriftlich auf Ihres Baters Gut Berzicht geleistet?" — Philibert mußte an sich halten, um nicht in Bitterkeit auszubrechen.

Schriftlich? wir find, ja teine Advotaten. Wogu eine Schrift gwifchen Freunden?"

Der Unwille trieb ibn, ben Befuch abzufurgen. Er ging, unzufrieden mit Ottilien aus mehr als Giner Urfache; benn — fie batte ib nim Freuns be gefrantt, — noch tein Wort von Blandinen

Zhrughav Google

gesprochen. In seinem herzen flog ein Schatten über Ottiliens Bild, er wollte sie nicht wieder sehen, ihr nichts verdanken. Er suhr mit der hand in die Tasche. Es war ihm, als mußte er ihren Diamant auf die Straße wersen. Er ging zu Paul, und erzählte überstießend von Otto's Freundschaft, die er sast versucht wurde, Großmuth zu nennen; allein es gebe, nach seinen Begriffen, keine Großmuth in der Freundsschaft.

"Es freut mich, herr Bruder," fagte Paul, "wenn Otto ein ehrlicher Rerl ift. Sohl mich ber Teufel! ich habe felbst bisweilen baran gezweifelt. Fur mich thut er nichts."

Daß der Fürst so gnadig gegen Philibert gewesen, schien gang besondern Gindruck auf den Oberforstmeister zu machen. "Desto besser," sagte er, so braucht man sich keinen Zwang mehr anzuthun. Run sollst du auch diesen Mittag bey mir speisen, und alle Mittage, wenn es dir be-liebt."

Philibert fingte. "Saft bu meinetwegen dir Bwang angethan?"

"I nu, man muß denn boch mit bem Strome schwimmen. Ich denke einmahl Dberjagermeisier zu werden, da heißt es aufgepaßt! damit ber hase nicht hinter dem Ruden vorben schlupft. Szine Durchlaucht vermerken es unguadig, wenn man anderer Meinung ift als Hochdieselben. — He Frang! eine Flasche Madera! und ein Rebhuhn jum Imbig."

Philibert ging finster auf und nieder, und bewegte des Freundes Worte in seinem Herzen. Schon wieder kam es ihm vor, als ob die Wellen der Verhältnisse an den Felsen seines Glückes schligen. Aber er besann sich schnell: ", der Freund soll sich nie au die Form des Freundes stoßen. Rauher ist die Rinde eines Baumes gegen Norden, als gegen Süden, aber Schatten giebt er auf beyden Seiten. Paul sieht in der kalten Hoseluft. was kummert mich seine Rinde?"

Bey einem Glafe Wein vergaß er bald die hingeworfenen Worte, die fein Berg beklemmt hatten. Es öffnete fich bruderlich, es ergoß fich in Rlagen über Blandinen. Der Jäger hörte ihm fcmauchend zu.

Da wurde ploglich, nach einem ftarten Rlo. pfen, die Thur aufgeriffen. Gin Gardeofficier trat herein. hinter ihm fah man einige Schnur. barte mit blinkenden Bajonetten. Paul erblafte. Philibert faß ruhig.

bem lestern , ,, daß ich Ueberbringer unangenehmer Befehle fenn muß."

an mid? fragte Philibert.

"In Sie. Geine Durchlaucht haben bocht ungern vernommen, daß Sie über die Daafregeln, welche gegen Ihren Berrn Bater getroffen worden, eine laute, ungeziemende Sprache fub-Sein Durchlaucht miffen findliche Liebe gu fcagen, aber Sie verlangen, bas diefelbe ftets mit ber gebubrenden Chrfurcht fur ben gurften vereinigt werbe. Um Ihnen, fo lautet mein Auftrag, diefe Lehre einzupragen, follen Sie berfelben eine Beitlang in der Ginfamfeit nachdenten. Um aber auch zugleich Ihnen zu beweisen, baß die Befühle der Ratur bas fürftliche Berg bewegt haben, fo geruhen Merhochftdiefelben Ihnen por ber Sand , ju Ihrem Aufenthaltsort , diefelbe Feftung anzuweisen, in welcher 3hr Berr Bater fich befindet."

Philibert faß unbeweglich. Er brauchte Beit, um aus ben Trummern feiner hoffnungen fc bervor zu winden.

Paul fragte angfilich, ob ber gurft erfahren werde, daß der Arrestant in feinem Sause angetroffen worden? Der Officier beruhigte ihn. Das Wort Arrestant weckte Philibert aus seiner Betäudung. "Ich bin also Ihr Gefangener?" fragte er ziemlich ruhig. Der Officier zuckte die Achseln.

" Mann werden wir abreifen ?"

"In diefer Stunde. Der Wagen fieht icon

"Bu meinem Bater ?"

"Bu ibm."

"Ich bin bereit. Der Furft erfullt Ginen meiner Bunfche, wenn gleich nicht ben, den er gu erfullen verfprach. Ift mir erlaubt, noch ein Billet gu fcbreiben?"

" In wem ?"

"An meinen Freund , ben Rammerheren von Schlangenbring."

"D ja," erwiederte der Officier mit einem mitleidigen Lacheln, welches Philibert nicht bemertte. Er schrieb und meldete dem Gunftling sein Schickfal, weil er unbezweifelt vorausseste, daß Zener nicht davon unterrichtet fep.

"Ich empfehle Dir weder den Bortheil meisnes Baters, noch die Rettung Deines Freundes. Ich will nicht jum zweptenmal mich an Dir verssündigen. Du wirst thun, was du kannst."— Seben als er, um zu siegeln, nach seinem Pettschaft griff, sühlte er den Diamant in seiner Uhrtasche. Ohne recht zu wissen, was er that, oder warum er es that, zog er ihn hervor, legte ihn in das Billet und ersuchte Otto in einer Nachschrift, ihn dem Fraulein von Schilff einzuhändigen.

" Bivar hat ihre Großmuth," fo fcrieb er,

Briefhebt jeden Zweisel, und ich mag keine Wohlthaten mit in mein Geschagnis nehmen; benn nur aus den Handen der Freundschaft, aus De in en Händen, mein guter Otto, sind sie mir nicht drusckend. Ich hatte versprochen, in ihrem Nahmen, irgend einem ehrlichen Manne damit aus der Auth zu helsen; jest raudt mein Schicksal mir die Grlegenheit; und so moge sie selbst die schone Sorge übernehmen. Bringe ihr diese Bothschaft nebst meinem Danke."

"Jest stehe ich ju Ihrem und des Fürsten Befehl," fagte er gelaffen ju dem Offizier, indem er fich fest in feinen Ueberrock knöpfte und dann die angflich dargereichte Sand des Oberforste meisters schüttelte. Er flieg mit seinem Begleiter in den Reisewagen, zwen Schnurrbarte sesten sich auf den Bod.

Nahe am Thore mußten sie eine Weile halten, weil ihnen einige heusuder begegneten. Da
ging Stuard vorüber, schnell, mit weggebogenem
Ropse. Philibert rief ihn ziemlich laut. Er wollte ihm auftragen, seinen Wirth zu bezahlen, dem
er noch eine Kleinigkeit schuldig war. Doch Souard hatte schon von sern nicht bloß ihn, sondern
auch die Schnurrbarte erkannt, und da er wohl
wußte, was eine solche Sesellschaft bedeutet, so
hielt er für rathsam, dießmal taub zu seyn, und
schlüpste in ein nahes Haus. Der arglose Phi-

libert bedanerte das harte Sehor feines Frenndes und fuhr heiter jum Thore hinaus. Ja,
bei ter! denn wurde er nicht, um seines Vaters willen, als Gefangener zu seinem Bater
geführt? und hinterließ er nicht drey ewige Freunde? und trug er nicht einen beseligenden Slauben
in seiner Brust? — Wahrlich! hatte er diesen
Glauben bis auf Blandinen ausdehnen durfen, so
ware wohl nie ein Gefangener mit frohlicherm Muthe seinem Lerker entgegen gereift.

Welche wohlthatige Taufchung ber Ratur! Der Menich bedarf nun einmal gu feinem Gluce anderer Menichen; aber nicht, wie fie wirklichfind, fondern nur, wie Er fie fich traumt.

# Zwentes Buch.

## Erftes Rapitel.

Is Philibert der Festung sich naherte, ergriff ihn ein seltsames Gefühl, eine unbekannte Sehnssucht, eine Beklommenheit. Er sollte seinen Bater zum Erstenmale sehen; nicht den gewaltigen Minister, dem im Gewühl der Geschäfte keine Beit blieb, an sein cinziges Kind zu denken; nein, den Gesangenen, dessen Herz, durch Unglück erweicht und geöffnet, ihm sicher liebevoll entgegensschlug. Er dachte sich dessen Gestalt, und immer schob ihm die Einbildungskraft die ehrwurdige Gestalt seines Lehrers unter. Er wünschte und glaubte, daß sein Vater Jenem ähnlich sey, denn so nur, meinte er, könne ein wahrer Vater aussehen. Er lieh ihm Wolffs freundlichen Ernst, dessen Vertrauen erweckende Züge, und

Tolerony Google

voll von diefem Bilde fuhr er uber bie raffelnde. Bugbrude, burch bas lange, gemolbte Thor.

Der Rommendant empfing ibn bofic, und gab ibm fogleich einen Wegweifer gu feines Baters Wohnung. Denn nur die Ringmauern der Stadt, nicht die Citadelle, maren bem verunanadeten Minifter jum Befangnif angewiefen. Er lebte übrigens, wie er wollte und fo gut er es bezahlen fonnte. Bon feiner gablreiden Dienerfcaft war ibm nur ein Gingiger geblieben , jest Roch und Rammerdiener, Ruticher und Thurfteber ; aus ehrlicher Dumbeit batte er bas Benfpiel feiner Rameraden nicht nachgeabmt. plunderten das Sotel; als ibr Berr ploglich arretirt und weggeführt murde; nur Deter folgte ibm, weil er in feiner Ginfalt - trop mancher glangenben Bepfpiele in neuern Beiten - einen nigludlichen herrn nicht verlaffen wollte; ja er hielt auch dann noch ben ihm aus, als Mangel und Brillen fast unleiblich murben. Bom Sofe empfing ber Minifter febr fargen Unterhalt. Inbeffen hatte er einige Roftbarfeiten gerettet, bie er gu Belbe machte, und bie, in einer fleinen, wohlfeilen Stadt, ibm auf mehrere Jahre ein bequemes Austommen murben verfchafft baben wenn er nur bas Motbige und Ruglice bafur getauft batte. Aber es murde ibm leichter, ben . tagliden Bedurfniffen des Lebens, als einem ge-

wiffen Prunte gu entfagen, bem Element feiner Seele. Gine Bafferfuppe auf ber Tafel gemigte ibm, wenn fie nur in einer filbernen Schaale aufgetragen murte. Gein Dfen blieb im Winter manchen Lag ungebeigt, aber zwen magere Roffe fanden im Stalle, um ibn burch die eile gen Strafen der fleinen Stadt gu gieben, ober Sonntags in die Rirche ju fahren, die bundert Schritte von feiner Wohnung lag. Auch die alte Lebensweise batte er ganglich bepbebalten. In ben Frubftunden that er die Regierungegeschafte ab, ober bestimmte vielmehr, wie fie, nach feimer Meinung, abgethan werden mußten. Dann trat er aus dem Schlafzimmer und gab den Bilbern an der Wand Audieng. Mittag freifte er von ber Gerviette. Radmittage las er bie Beitungen.

So weit ging noch Alles gut. Doch wenn ber Abend hereinbrach; wenn die Stande kam, wo er nach hofe zu fahren pflegte, dann wußte er sich nicht mehr zu helfen, dann folterten ihn Unmuth und Langeweile bis spat in die Nacht, denn nie konnte er sich überwinden, vor zwey Uhr schlafen zu gehen, wenn ihm auch vor Midbigkeit die Angen zustelen.

Es war Morgens um neun Uhr, als Philibert mit flopfendem Bergen des Baters Wohnung betrat. Peter tam ihm entgegen in einer glangenden Livree. Philibert erfuchte, ihn eilig su melben, aber Peter bestellte ihn in zwen Stunben wieder, weil Seine Excelleng so fruh nicht gu fprechen maren.

"36 bin fein Sobn," fagte Philibert ha-

"Der Sohn des Berru Miniftere? Ey, ept fo belieben der gnadige Berr einstweilen bier in das Audienzzimmer zu treten; da werben Seine Excelleng wohl eine Ausnahme machen."

Peter ging hinein und meldete. Philibert fand fast ohne Athem, jeden Augenblick erwartend, die Thure ausliegen und seinen Bater berausstürzen zu feben. Allein die Thur flog nicht
auf, sondern öffnete fich gang langsam. Peter tam
zuruck und ersuchte den jungen herrn, zu war ten.

"Warten? Ift es möglich? Freut mein Bater fic benn nicht über meine Antunft?"

"Ich vermuthe allerdings, daß Seine Ereelleng boch erfreut find, allein Sie haben nichts bavon geaußert."

Mit diesen Worten verließ ihn Peter, tehrete aber bald mit einer Puderschürze angethan, purud, um nun fein Amt als Rammerdiener zu verwalten. Philibert bat um Gotteswillen, beyfeines Baters Toilette gegenwärtig seyn zu dure sen. "Der herr Minister," hieß es, "läßt sich von Riemanden sehen und sprechen, bis er friftt und angekleidet ist."

Gine peinliche Setunde troch vorüber; ber arme Jungling tampfte gegen bittere Empfindungen. Er trat an's Fenfter. In einem Saufe gegenüber trug ein Bater fein Rind auf dem Arme und liebtofte ihm. "hatte mein Bater," dachte Philibert, mich jemals fo auf dem Arme getragen, er wurde mich jest der Wehmuth nicht Preis geben, die mir das herz abbruckt."

Endlich rif Peter die Flügelthuren auf. Gin langer, hagerer Mann, mit großen, brennenden Augen und einem Stern auf der Bruft, trat so fleif hervor, als sep er eingeschnurt. "Mein Bater!" schluchte Philibert und flog ibm gifternd entgegen. Der Minister reichte ibm die Wange und betrachtete ihn mit einem großen, ernsten Blide.

"Ich weiß nicht, mein Sohn, ob ich uber beine Ankunft mich freuen oder befummern foll."

Philibert erzählte. Der Minister hörte ihm ausmerksam zu, ohne eine Miene zu verzichen. Als er geendigt hatte, hub sein Vater seperlich an: "Wolff, wie ich sehe und höre, hat Alles verdorben. Ich sandte dich nach Paris in die Schule der Welt, aber du kennst die Welt nicht, viel weniger den hof. Wie konntest du dem Kamsmerheren von Schlangenbring, meinem Lodseinde, trauen?"

"Er? den Sie felbft erziehen laffen?"

"Ich habe mehr gethan; ich felbst habe ihn ben hofe eingeführt, ihm die Bahu zu den hochften Ehrenfiellen geoffnet. Defto schlimmer! Es giebt teine unversohnlichern Feinde, ale die, welde Wohlthaten pon uns empfingen."

"Sie irrren! mein Bater -"

"Ich irren?" fagte ber Minifer mit einem mitleidigen Ladelu. "Ware es fo weit mit mir gefommen, baf mein Gobn mich Irrenden gusrechtweisen mußte?"

"Der Schein ift gegen ibn -"

"Schweig und hore mich reden. 3ch habe einen Fehler begangen, ben Einzigen, wahrend meiner vieljahrigen Verwaltung. 3ch habe dem Sunftling Seiner Durchlaucht eine Penfion für einen Menschen abgeschlagen, der ihm geheime Dienste geleistet hatte —"

"Das hatte ich freplich nicht thun follen." "Bie?

"Du siehst, ich verhehle dir auch meine Schwachheit nicht. Es tam bloß darauf an, die Pension einem alten, verdienten Offizier zu entziehen, der, in einer Proving, mit seinen Rlagen das Ohr des Fürsten nie erreicht haben wurde. Ich weiß noch heute nicht, warum ich Anstand nahm, den Berhaltnissen ein nothwendiges Opfer zu bringen. Seit diesem Augenblicke war mein

Rall befchloffen. Der Rammerherr bestach meis nen Befcaftsmann, ibm gemiffe Papiere auszuliefern bie einer zwendeutigen Auslegung fabig waren. Um fie bem gurften vorzutragen, mabite er eine Stunde, in welcher bie Truppen Seiner Durchlaucht ichlecht manoenvrirt und dadurch Allerbodfte uble Laune bemirtt hatten. Go mar es ploglich um mich geschen. - Indeffen fenne ich bas Terrain." - (Er nahm eine Prife Zabad.) "Dan ift en mich gewohnt; man weiß, bag man Alles auf meine Soultern burden fonn. te, daß ich feiner Arbeit mich entzog und es bem Allergnabigften fo bequem als moglio mochte. Meine Stelle ift nicht fo leicht wieber ju befegen, Darum barf ich noch immer hoffen, bag in furgem die Roth mir bas Ruber wieber in die Sande liefern werde. Geine Durchlaucht haben mir Dero Sochachtung entzogen, aber Sie merben mich brauchen, gleichviel, ob mit ober ohne Sochachtung."

Philibert horte seinem Bater wie im Traume zu. Der Minister, dem es lange nicht so wohl
geworden war, sich gang auszusprechen, verbreitete sich nuumehr über die politische Lage seines
Baterlandes und außerte die Hoffnung, es baldin Krieg verwickelt zu sehen. "Dann, sagte er,
indem er das Haupt empor hob, "dann wird
man sich in Intonsequenzen verwirren und mich

wird man herbenrufen muffen, um den Staatswagen im alten Bleife zu erhalten." — Er ging lange auf und nieder, an diefem Bedanten fich weidend. Philibert verstummte.

## 3 mentes Rapitel.

Endlich fiel es dem Minister ein, daß um seinetwiken der Sohn ein Mitgefangener auf der Zestung sey. "Bist du nicht ein Thor?" hub er an; "standen dir keine andern Wege offen, mir zu nühen? — Mit deiner Jugend, deiner Figur — warum ließest du dich nicht der Gräfin Sternsheim vorstellen? Sie ist eine Kennerin mannlicher Schönheit, eine Schwärmerin obendrein. Hatet du von ihren Reizen dich entzückt gestellt, so würdest du vielleicht das doppelte Bergnügen genoffen haben, deinen Bater zu befregen, und die Freuden des Fürsten zu theilen."

"Sie fchergen," fammelte Philibert.

" Reinesweges. Es war der ficherfte Pfab gu beinem und meinem Glude."

..34

"Ich weiß," so wagte Philibert zu entgegenen, "daß mein Bater diesen Weg verschmaht haben wurde."

Ehbrichte Strupel! Biff bu gang ein Fremdling in biefer Welt ? Sprich, welchen Wegverschmaben die Bewaltigen ber Erbe , um gu ibren Sweden ju gelangen? - Reinen! burd. aus teinen! - Blide um bich. Ueberall finbeft bu bie Moral nur in Buchern. Berre fcaft ift bas große Biel, nach bem ein Seber frebt, die gu erlangen, jebes Mittel gut, bee ficerfte Weg auch immer ber befte ift. Was fummerte ben, ber einen Belfen ju erflimmen fich vorgefest bat, ob er eima am Rufe des Berges burd einen Moraft waten muß? - Der Moraft bleibt binter ibm liegen , und ftebt er nur erft auf bem Gipfel, wer wird in der gerne noch gewahr, baf er fic die gife befomuste? - Die Menfcen, mein Sobn, find ein gefälliges, bequemes Befdlecht. Wenn fie nur bas Belunges ne feben, fo bewundern fie in Demuth, gleich. viel wodurch es gelang. Den Schuchternen, Tugendhaften, ber frine Soritte gablt und mißt, befritteln fie bep jebem diefer Schritte. Aber ben Rubnen, nichts Bericonenden, bem jauchgen fie ju , den verfeten fie unter bie Sterne !"

"Die Renichen ," enigegnete Philibert , "werden durch Epranney berabgemurdigt."

Blaube bas ja nicht," fiel ber Minifter ibm ins Bort. "Die Erfahrung widerlegt bid. Sieb einem Bolfe den beften gurften; gieb ibm berühmte Schriftfeller, Dichter und Moraliften, las es eine bobe Stufe ber Sittlichteit erflimmen; - freplich wirft bu bann fcone Phrafen boren, fcone Abhandlungen lefen; bu wirft ben gurften angebethet, in Berfen und in Profa bochgerubme feben. Run las aber biefen anten Sutften ungludlich werben; lag ibn von feinem Throne vertreiben ; mas gefdieht ? Die hochgebildeten, fcon rebenden Unterthanen taufen eilig Lampen gur Illumination bemm Empfang bes neuen Regenten. Die Dicter , beren Defen vielleicht noch von bem Solze marm find, welches ber vertriebene Surft ibnen ichentte, fegen fich fluge nieder und preifen ben Belben, ber felbft nicht wenig erfraunt, fic Bater bes Baterlandes rufen gu boren. Die Roraliften verfleiftern emfig Alles , mas verfleiftert werden muß, burd die Bufiderung ber allgemeinen Boblfahrt, welche gwar jest verschwunden fen, aber nach taum burbert Jahren gewiß in einem bobern Grade, ale bieber , exifiren merbe. Rurg, ber vertriebene gurft und alles Bute, welches er gethan bat, find in Ginem Augenblick aus bem Gedachtniß bes Bolfes verwifcht.

"Das nennft du doch ein bera bgewitebigtes Bolt? - Entfprang diefe Rieberträchtigseit etwa aus Tyranuep ? Umgekehrt, vielleicht gerade aus dem Mangel der Strenge. Selbst der hund, der dich nicht fürchtet, wird dich auch nicht lieben. Der Menschenpsbel hat nichts vor dem hunde voraus; wer ihn futtert, dem schmeichelt er. Berhaltniffe, mein Sohn, Berhalt nifse alle in regieren die Welt, bestimmen den Kopf, lenken das herz."

Philibert schwieg. Seine Geele frummte fic wie eine Sinnpflanze, wenn eine Spinne darüber friecht. Der furchtbare, hagre Manuschlug die Hande auf den Rucken und ging mit großen Schritten auf und nieder. Nach einer Pause fuhr er fort:

"Man begehrt von den Fürsten Achtung für die Den schlen sie enschwen? Wie sollen sie einen Hausen achten, der ihre Wohlthaten schon vergist, indem er noch die Hande darnach ausstreckt? der mit demselben Jubel, der aus tausend Rehlen dem, seit vielen Jahren gekannten und geliebten Fürsten entgegen halte, morgen auch seinen Zeind empfangen wird? Man sordert von den Großen Achtung für Gelehr te und Schriftsteller. Welschen Anspruch dursen meist felle Menschen auf diesen fremwilligen Tribut der Seele machen? die siesen fremwilligen Tribut der Seele machen? die siesen soft ein neuer Gobe ausgestellt wird, —

Ich habe einen Bettelpoeten gekannt, ber ein Lobgedicht verfertigt hatte, und eine Menge Abschriften davon besaß. In allen war ein leerer Raum
für ben Rahmen des zu Lobenden gelassen, den
er ausfüllte, so oft es nothig war, und sobald
Diesem, bald Jeuem dasselbe Gedicht überreichte.
Diesem Bettelpoeten gleichen manche unserer berühmten Schriftseller. In ihren bewundernden
Geelen ist immer ein leerer Raum für den Rahmen
jedes Gewaltigen. Sie wechseln die herren, wie
die Berleger ihrer Schriften; wer ihnen das meifte zahlt, für den schreiben sie."

"Aber, mein Bater," entgegnete Philibert, "was vermögten fie auch gegen die Sewalt? Sollen fie einem Strome fich entgegenstemmen, der in einer einzigen Welle fie verschlingen kann?"

"Sie sollen jum mindeften schweigen. Sie sollen bem Bolte nicht den elenden Ueberrest bon Treue entreißen helsen, den es vielleicht noch bewahrte. Wenn ein ungludlicher Fürst saber mit ernstem Schweigen seinem Unterjocher entgesentrate; so wurde er in diesem Schweigen eine dankbare Erinnerung an seine Wohlthaten lesen, und dieses fürstliche Bergnügen konnte ihm Niemand rauben. Aber wenn er hinter sich, indem er noch die Grenze mit seinem Zuse berührt; soch Gin-

mahl, womit soll er das Gefühl der Achtungsfür die Menscheit nahren? — Es ist ein egoistisches Geschlecht; der Egoismus ist sein sumpfiges Element. Es gab nur Sinen Damm gegen diesen Sumpf, die Religion, der die Menschen bisweilen zwang, nicht immer nur zu handeln, um ihres zeitlichen Wohlbehagens wilken. Seitdem die ser Damm durchbrochen worden ist, seitdem find sie nichts mehr werth, ein Spiel jestes Bosemichts, der ihre Furcht und ihren Sigennus in Bewegung zu sesen weiß."

derglich, "ift diese Schilderung wahr, warum bin ich ein Mensch geboren !"......

"Du bist ein Kind," sagte der Minister, "für dich ift mein Ungluck das bochste Gluck, denn es gewährt mir Muße, dich zu unterrichten. Ich werde dir ein Zimmer in meinem hause zubereisten lassen; ich werde dir meine Abendstunden schen. ten; und wenn einst die Vorhaltnisse sich andern, so hoffe ich, dich gebildet, wie es meinem Sohne geziemt, in die Welt zuruck zu suhren."

Er hielt Bort. Philibert brachte, in ber Gefellschaft seines Baters, die unglucklichsten Tage seines Lebens zu, deun an jedem Abend borte er die Menschen herabwurdigen, die Freundsschaft verspotten, den Egoismus predigen, die Tugend zu dessen Magd erniedrigen, und was

ibne am fdmerglichften war - jede biefer Lebren wußte ber Minifter mit glangenden Bepfpielen aus ber Beitgefdichte ju belegen, Die feinem Cobne wiber Willen das Beffaudnis abbrangen : er babe die Menfchen nicht gelannt. - D dann fich er um Mitternacht in fein einfames Bimnfer unb Derfchlof fich in bas Sedsed und dantte Gott. Dag er in diefer Bufte Freunde gefunden, Freunbe, auf die er fich ftiben durfe, wenn bir gange, foone, gertrummerte Erde unter ibm verfinten molle. Denn immer nahm fein Berg bie Blieber bes ewigen Bundes aus und ftellte fie fern von allen ben Menfchen, fur welche fein Bater ibm Berachtung eingeflößt batte. Much ber Dinifter wurde anders benten; (fo entschuldigte ber Cobn) wenn in feinen frubern Johren ber Benius ber Rreundicaft, in der Geftalt eines Bubwig, eis nes Dtto ibm erfdienen mare.

Ja, auch feinen Glauben an diefen Otto erschütterte bes Baters Antlage nicht. "Alles wird sich einst entwickeln," dachte er im Stillen; "mir fagt mein Berg, Otto sep bestimmt, selbst meinen irrenden Bater mit der Menschheit auszusohnen."

Dig and by Google

### Drittes Rapitel

Rinister bemubt war, seinen Sohn in die Myflerien der großen, gemeinen Welt anzuweihen.
Aber ein gutgearteter Jungling, so lange ihm Erfahrung mangelt, wird solchen Lehren nimmer unbedingten Glauben beymessen. Sein Gedactniß wird sie ausnehmen, doch ungenutt gurucklegen, wie man mit der arabischen Sprache thun wurde, wenn man sie in det Schule lernen mußte.
Aur dann, wenn das Schicksal ihn unter die Araber führte, wurde er sie hervorsuchen und —
vergessen haben.

Philibert war jest fo ungludlich — wer mochte es ihm verargen, wenn er den einzigen troftenden Gefchrten, die Ginbildung straft des herzens, (wenn man fich fo ausdruden darf) fich nicht entreißen ließ. Wenn ein Dichter gegen Rangel und Gorgen tampft, fo findet er Erhohlung in einer neuen Welt, die er in einem Roman um fich ber fcafft. Das war jest Philiberts Ball, nur mit bem mohlthatigen Unterfdiede, daß er in feinem verfchloffenen Bergen nicht ben Rom an der Freundschaft, sondern die Befdichte berfelben gu ichreiben mahnte.

Sein Bater litt oft am Podagra. Der kindliche Sohn wich nicht von feinem Seffel. Ihm
war nicht wohl ben dem Bater, allein ihm that
es wohl, eine Pflicht zu erfüllen; und er erfülle
se sie mit so vieler Beduld und Sanstmuth, daß
der Minister sogar ihn liebgewann, das heißt,
ihn als ein Werkzeug betrachtete, seinen jezigen
Bustand zu erleichtern. Eine andere Liebe kennt
der herrschsüchtige Egoismus nicht.

Eines Abends beym Schachfpiel melbete man einen Ronvier aus der Refideng. Er mußte marten, bis bas Spiel ausgefpielt mar, obalcich der Minifter felbft vor Begierbe brannte , ibn vorgulaffen. Er brachte ein Schreiben aus bem fürft. lichen Rabinet, welches ben Berbannten in Ch. ren, Butden und Guter wieder einfeste, und !ibn augenblidlich nach Sofe berief. Der Minifer las ben Brief fcmeigend und verjog feine Miene. Chen fo talt las er ihn feinem Gobne Philibert feine Bermunderung über Diefe Ralte bezeigte; fagte er lachelnb : "Ginem Rurfurften von Sachfen murbe fein Tobesurtheil benm Schadspiel angefundiget, und er ließ fich nicht einmahl im Sviel unterbrechen. Wie

follte es mir gegiemen, bep einer frahlichen Bothschaft den Gleichmuth zu verlieren, der auch im Kerter nie von mir gewichen ift. Die Berbaltniffe haben sich geandert, das ift es Alles. Der Rensch ist ihr alltagliches Spiel. Wer steht mir dafür, das, ehe ich die Thore der Residenz erreiche, nicht abermals die Karten anders fallen? Auch da rauf bin ich gefast."

Mit groffer Belaffenbeit befahl er eingupa. Richts beunruhigte ibn, ale bie Dunfelbeit, in ber er uber biefen Borgang fcmebte. Die Grafin Sternheim hatte fich fier ibn verwendet; fo bleg es, fante ber Rourier. MUein eben diefe Brafin mar ibm nie bold gemefen, folglich mußten andere Perfonen auf fie gewirft haben. und wie? das ju erfahren, mar außerft michtig, bas mußte fein Benehmen ben bem erften Wieberauftreten am Sofe bestimmen ; davon bing es ab, an wem er fich rachen, an wem er Grofimuth fiben follte. Darüber fann er nach mabrend der gangen Reife, ohne ju abnen, daß fein Befreper im Wagen neben ibm faß; benn bie Grafin war bas Wertzeug Dtilliens, und Dttie lie felbft nur ein Bertgeng ber Liebe.

Ein Semalbejener oft erwähnten fürftlichen Favorite ift hier einzuschalten. Sie war die schone Tochter eines armen Ebelmanus, ein frohliches, aber fittsames Landmadden, mit lebhaftem Ge-

fubl für alles Gute, nicht felten bis jur Schwarmeren. Als der gurft, im erften Winter, ben fie in der Refideng jubrachte, fie auszeichnete, ibr nachging, ihr bald formlich den gof machte; ba fomeidelte feine Bulbigung ihrer Gitelfeit; fie ließ es gefdeben, war freundlich gegen ibn, unb lachte ibn nicht felten binter feinem Ruden aus. Als er aber endlich mit einem Antrag bervor rudte, ber freplich nut in ben geringern Stanben entebrend genanut wird, ba loberte fie auf. bielt fich fur fomer beleidigt, ließ ihr emportes Gefühl laut fpreden, und verlangte angenblid. lich gurud in ihr einfames Dorf. Doch ihre gable reichen Bermandten betrachteten bie Gade aus einem andern Gefichtspuntt, und waren entichloffen, bie Gelegenheit, ibre Ramilie ju erheben, nicht entschlupfen ju laffen. Alle belagerten bas tugendhafte Madden, befturmten taglich ihr Befubl, (benn Grundfase bette fie nicht) benutten ihren Sang jum Wohlthun; ließen armften Bermandten aus fernen Provingen tommen, um ibr das Bergnugen zu verschaffen, burch ein eingiges Wort, Mangel in Ueberfluß ju vermandeln; ergablten taglich von bem Blude, bef. fen ihre Bruber, ihre Bettern burch fie theilhaf. tig werden tonnten; und als auch biefe Borftellung fie nicht erfdutterte , mifchten fie fogar bas Bobl bes gangen Landes ins Spiel; geigten ibr

wie viele Thranen fie trodinen, wie viele Seufzer fie erftiden tonne; und endlich — nach laugem Rampfe — gelang es ihnen, ein Lamm, am Banbe ber Wohlthatigteit, jum Opferaltar ju fuhren.

So wenig es auch ben habgierigen Denfchen Ernft gewesen fenn modte, ibre fcone Mubme als Soungottin bes Lanbes gefegnet qu fes ben, fo ernfilich bingegen meinte es bamit bas nun jur Grafin erhobene Ardulein, weil fie ibre Rube, ihr Bewußtfenn, die Achtung der Welt und ihre eigene, nur ouf biefe Weife retten gu tonnen glaubte. Gie fing tes aber ju baftig at, und machte fic bas Wohlthun gu leicht. Wenn fie nur geben fonnte " fo meinte fie fcon genug gethan ju haben. Wet fle ju rabten berfand, ber mar ihrer Gulfe gewiß und fonnte jebes andere Berdienft entbebren. Darnad gu forfchen batte fie feine Bebuld, und fiel es ibr ja einmabl ein; fo galten Ebranen für Beweife. Jede Babe, ife fo leicht ju verschleubern ; rechnete fe beimtid jum Berdienft fic on obne gu ahnen, daß nicht die Große der Summe, welche der Durftige empfangt, fondern die Brobe bes D p fer's pon Seiten des Bebers; den Werth ber Gabe im himmlifden Contobuche bestimmt. Sie entjog fich aber nichts; ihre Diamanten murden barum nicht weniger; furg, die Wohlthatigfeit mar ibr blog ein angenehmes Bedusfnis, welches

der Fürst bezahlen mußte, so gut wie alle ubrigen. In feinem andern Puntte war fie verfcmenderifc.

Raturlich ertauste fie badurch nicht selten rubrende Scenen, von dankbaren Familien aufgeführt; es regnete Oden auf sie herab; fie murs
de als eine gute Fee gepriesen. Bufrieden mit sich selbst, glaubte fie ihren Stand veredelt, und den firengften Moraliffen mit fich ausgesohnt zu baben.

Doch mehr noch als durch ihre hulfreiche Sutmuthigkeit, gewann fie in der That die Actung der bessert, gewann fie in der That die Actung der bessert, mit welcher fie die Furstin behaudelte. So oft der Fürst seine Gemahlinvernache läßigte, ertrug es diese mit mahrer Seelengroße; allein die Favorite schmollte, und Seine Durche laucht mußte sich bequemen, ein ausmerksamer Satte zu senn, wenn Sie eine freundliche Sealiebte besiehen wollten.

So versteichen mehrere Jahre. Der Fürst blieb der Grafin getreu, denn fie war das reisgendfte Weib in seinen Staaten, und da fie ihn nicht liebte, so lernte fie leicht die Runft, durch feine Rotetterie, durch sparfam verwilligte Gunftsbezeugungen dem schwachen Fürsten fiets neu zu bleiben. Ihr Einfluß vermehrte fich noch, als sie ihm einen Sohn gebahr, der mit ben belden

Bugen ber Rutter ibn anlachelte, und ben ber entgudte Bater icon in der Biege mit Liteln und Butern überbaufte. Raum mar ber junge Braf ben Windeln entwachfen , als man barauf bachte, ibm, für die nachften Jahre, eine verftanbige Sofmeifterin ju fuden. Bon gutem Adel follte fie feyn, bas war die erfte Gigenfchaft welche ber gurft forberte. Außer dem, meinte er, muffe man feine Bejabrtebagu mablen, bamit es ibr nicht an Rraft und Luft gebrache, ein munteres Rind ftets ju bewachen. Die Graffin fügte im Stillen noch eine andere Cigenfchaft binin. Gine junge Sofmeifterin, bachte fie, foll wenigftens nicht fc on feyn; bent burd ibren Boften wird fie febr oft Belegenbeit finden , den Rurften gut feben und ju fpreden. Seiner Durch. laucht Reigbarfeit war ihr befannt. Rerner folls te fie fo wenige Bermandte als moglich baben: benn bie eigne, nimmerfatte gamilie ber Grafin batte endlich ibre Beduld ermubet.

Raturlich wurden, zufolge diefer mannichfaltigen Forderungen, eine Menge Competentinnen abgewiesen. Die Eine war zu alt, die Andere zu icon, die Dritte zu reich an Berwandten. Der Zufall führte Ottilien der Gräfia in
den Weg. Bep ihr fand sie Alles, was sie suchte und wünschte, und das gute Mädchen befaß
wirtlich noch mehr Berdienste, als die Gräfin

gu wurdigen verfiand. Die rafche Wahl gereute fie nicht, denn die fittsame, bescheidene Ottilie lebte gang ihrem Berufe, mischte fich in nichts, suchete nie Vortheil für sich aus ihrer Lage zu schöpfen, und geschah es bisweilen für And ere, so waren es sicher solche, die ihr Mitleid rechtsertigten.

Rrenlich batte Frau von Schilff, fobald fie bas beneidete Glud ber verhaften Stieftochter vernommen, einen gang andern Ton gegen fie aus gestimmt. Bablreiche Briefe, von muterlicher Liebe frogend, gingen voraus, Die feltfamften, ungemeffenften Rorderungen folgten. Balb mar es eine Stelle in einem reiden Stift fir Blanbinen, bald ein Orden für den herrn von Schiff: endlich gar ein icones Domainengut , in der Radbarfdaft von Brundorf gelegen , was fie burch Dttiliens Ginfluß au erhalten munichte. Allein Ottilie verweigerte fandhaft jebe Bermendung biefer Art; fie that es mit ber garteffen Schonung, benn nicht Rachfucht, fondern Uebergengung, daß ibre Familie feine verdienten Anspruche auf Belobnungen bes Staats maden tonne, bestimmte ihre Weigerung. Frau von Schilff, die feinen Sinn für einen folden Grund batte, nabm es freplic anders, und zwang den Berrn Gemahl an befennen, bag Ottilie eine bofe Lode ter fep.

Jest erschien Philibert. Ottiliens Liebe zwihm war von Kindheit auf mit jeder Faser ihres Herzens verwachsen. Ihn jemals zu besigen — das hoffte sie nicht, selbst dann nicht, als schon das Band zwischen ihm und Blandinen zerrissen war. Allein ihm Gutes zu thun im Stillen, ohne daß er es wußte, oder jemals ersuhr; dieser Gedanke hatte uneudlichen Reiz sur sie. Die Gelegenheit dot sich dar, sie durfte nur seines Baters Befrepung bewirken.

Bwar erschraft sie vor der eignen Anmaßung, daß sie, ein armes , nubedeutendes Geschöpf; den Versuch wagen sollte, einen Minister aus seiner Verbannung zurück zu rusen; allein sie sah ja täglich Renschen, die sie, bep aller Bescheis denheit, sur weit unbedeutender als sich selbst balten mußte, die wichtigsten Dinge unternehmen und erreichen. Sie sah, wie oft daß große Trieberad des Hoses durch den Wind, den ein Schmetterling mit seinem Flügel macht, in Sang gesest wird; warum sollte es nicht auch ihr gelingen? der zu Gebothe stand, was den Hose siets zum Siedlicht, die Gelegenheit.

Rur Gin Gedante hielt fie noch jurud. Den Gelieb ten wollte fie beglüden, und daß Er die Gunft des erften Monarchen der Welt verbiente, dapon war fie überzeugt. Aber anch fein Bater? litt ber nicht durch eigene Sould? wur-

de sie nicht burch dessen Befreyung tausend vergessene Uebel erneuern? — Um diesen Strupel
aus dem Wege zu ranmen, suchte sie zum Erstenmabl in Erfahrung zu bringen, war um eigentlich
der Minister in Ungnade gefallen? und sie gelobte
sich selbst, im Fall sie ihn ftrafbar fände, ihren
Lieblingswunsch zu unterdrücken. Allein sie tauschte
sich bep dieser Untersuchung, mit so reinem Herzen sie dieselbe auch anzustellen bemuht war.

Es ift überhaupt febr fcwer, folden Dingen nachzufphren, wo feine Aften fprechen ; benn ber Sturg eines Miniftere fen noch fo reichlich verfouldet, fo gibt dod felten feine wirfliche Schuld Belegenheit dagu, bochftens leibt fie ben Bormand. Ottilie mantte fich an ehrliche Manner, die fie nicht hintergingen, von welchen aber feiner fie ju belehren mußte. Sie mandte fich an Andere, die des Miniftere Freunde maren, und feinen Fall gradezu auf eine Softabale fooben. Gie fucte bie Grafin auszuforfden, aber es gefcab in einem Augenblide; wo biefe por bem Spiegel einen neuen Somud in die Baare flocht, und, gang bamit beichaftigt, nachlaffig erwiederte : Mein Rind, ter gurft mochte ibn nicht mehr leiben."

Run glaubte fie, ihre Pflicht erfullt gu baben, und hiett den Verbannten für gerechtfertigt, eigentlich nur weil fie wunschte, ihn fo gu finden. Db.

Dhue weiteres Bedenten unternahm fie jest ben Berfuch. Das erfte Wertzeug, welches fie bant mablte, mar ber Rammerberr von Solangen. Dan modte glauben, fie babe es thoricht angefangen. Da ibr nicht verborgen geblie. ben, welchen Theil diefer Sofling an des Miniftere Sturg genommen, und wie er mit beffen Butern fic bereichert batte. Allein fie mußte aud noch efwas, daß dem Lefer noch nicht verrathen worden: Dtto namlich machte ihr formlich den Sof, und batte ibr icon nicht undentlich feine Sand angetragen. Daß er baben bloß Rudficht auf ihren jesigen Ginfluß nabm; baf er durch fie auf die Grafin wirten, und durch die Brafin gum Bremierminifter fich emporfdwingen wollte, bas abnete fie nicht. Gin wenig Citelfeit ift, nachdem man es nimmt, Erbgut oder Erbfunde auch der beffern Geelen. Dte tilie mußte, daß fie nicht icon mar, doch fur bablid balt fic auch die Bablidfe nicht. Biegu rednete fie noch die alte Anbanglichfeit aus ben Rinderjabren, und faud es folglich febr saturlich, baß Dite ben Bebanten faßte, fich mit ihr gu perbinden, ohne daß man eben unlautere Bemeggrunde ibm unterzuschieben brauchte. Sie mar amar teineswegs gefonnen, ihm ihre Sand ju reiden; bod meinte fie, es fen nicht unrecht, feine

Reigung zu benugen, um ihn zu einer guten Sand-

Otto fluste ben dem Antrag. Des Mini= fiers Begnadigung und fein eigner Rall fcbienen unausbleiblich mit einander verbunden. fen ftellte er fich, als ob Ottilie nur feinen eignen Wunfch ausgesprochen hatte, und verfprach, feinen gangen Ginfluß auf den gurften geltend gu machen. Bu Saufe bachte er über die Triebfebern nad, welche fie ju diefem Schritt beftimmt baben modten, und errieth bie Bahrheit. Um fich gang davon ju überzeugen, holte er jest den Diamant hervor, ben Philibert ibm anvertraute. Den bamit verbundenen Auftrag hatte er unerfullt gelaffen, weil ein Ueberreft von Schaam ibn gurudbielt, von dem verrathenen Freunde mit Ottilien ju fprechen. Jest aber fand mebr auf dem Spiele, als nothig mar, um diefe Schaam gu befiegen. "Benn," fo raifonnirte ber Soffing "ich fann freplich mit leeren Worten des Miniftere Bonnerin eine Zeitlang binhalten ; ich fann auch mobl am Ende vorgeben, meine gange Rraft ericopft, und den gurffen unbeweglich gefunden gu haben: doch wie, wenn fie bann fich an-bie Grafin wendet, die ber gwenten Mutter ihres Rindes nichts verfagen wird? - Folglich fommt Alles darauf an, ihr die Luft ju benehmen, fic ferner in die Sade ju mifden; und bagu bat ber

alberne Philipp mir felbft das Mittel in die Sande geliefert."

Er ließ ben Diamant schnell in einen Ring fassen, und mit diesem Ringe am Finger besuchte er nach einigen Tagen das Fraulein von Schiff. Er versicherte, daß er die Begnadigung, des Ministers, ihren Bunschen gemaß, eingeleitet, und fich mit der hoffnung schmeichle, sie nachstens zu bewirken. Aber," fügte er seufzend hinzu; fore dern Sie auch Philiberts Befrepung?"

"Dich budt," ermiederte Otilie mit Erro. then, "die muffe bann von felbft erfolgen?"

"Frenlich wohl," fuhr Er fort, fich stellend, als habe er das Errothen nicht bemeret: "allein Sie zwingen mir eine Warnung ab, die ich, aus alter Neigung für meinen Jugendgefährten, gern verschwiegen hatte. Er ist Ihrer Freundschaft unwürdig."

"Ich hoffe, herr von Schlangenbring," fag. te Ottilie, "Gie fühlen felbst, in welchem Lichte fie mir erscheinen wurden, wenn Sie das Gesagte nicht beweisen konnten."

"Das fann ich, antwortete der Rammerherr mit einem noch tiefern Seufzer, und leider muß ich es auch. Ich war vor einiger Beit so gluce- lich, als Philibert sich auf seiner letten Reise in Berlegenheit befand, ihn durch meinen Ueberfinf zu unterstüßen. Alles, was die mir vom Surften

aufgebrungenen Guter feines Baters eingefragen haben, und noch etwas mehr, schickte ich ihm."

"Das thaten Sie? bas thaten Sie wirklich?" "Ihr Blid, Ihr Ton, mein Fraulein, vers rathen Mißtrauen. Das ichmerzt mich."

"Rur weiter."

"Er tam, mir dafür ju danten, und erzählte obenhin, baß auch Ihr vortreffliches Berg ihm Bepftand angeboten; daß Sie ihm einen Stel-fein von Werth zugesendet" —

"36 ?" fammelte Ottilie febr verwirrt.

"Ja, daß Sie Ihm einen Brief daben gefcbrieben, der ein gartliches Interesse fur ihn gu verrathen scheine."

"Sie traumen, herr Rammerberr."

"Richt ich, mein Fraulein, sondern Philibert. Der Glückliche fand es beschwerlich, daß Sie sich geweigert, den Diamant zurück zu nehmen, und es entschläpften ihm einige Worte, die mich nothigten, ihn zu erinnern, daß seine Sitelsteit vermuthlich einen Streich ihm spiele. Da zog er Ihren Brief hervor — ich las — beneidete ihn — und schwieg."

Sier machte der Kammerherr eine Paufe, um die Wirfung feines Runftgriffs zu erlaufchen. Die gewagte Behauptung, daß er Ottiliens Brief gelefen, trug er noch mit einiger Bangigkeit vor; sobald er aber die Berwirrung bemertte, welche ihr die Sprache raubte, so fuhr er weiter zuversichtlicher fort:

"Er durchschaute meine fcmerglichen Empfinbungen. 3ch befannte ibm, daß ich von den gart. lichften Befühlen fur Sie durchdrungen fen, und bath ibn, mich mit fernern Bertraulichkeiten, die nur mein Berg gerriffen, ju verfconen. Er lachelte, mein Fraulein. 3ch mag das wiberliche Ladeln nicht befdreiben, welches mich emporte. Unter diefen Umftanden, fagte er, ift ja mohl ber Diamant nirgend beffer aufgehoben, als in beinen Sanden. Dit Bergnugen trete ich bir ibn ab. - Sie tonnen fich leicht vorftellen, mein Fraulein, mit welchem Entguden ich diefes Rleinod empfieng. Bier trage ich es an meinem ginger, von dem nur der Zod es trennen foll. daß ich hoffen durfte, es einft mit ihrer Bewillis gung ju tragen."

"Salten Sie ein, herr Kammerherr," fagte Ottilie mit brennenden Augen: "ich weiß nichts
von Ihrem Ringe, nichts von dem Briefe, den
ich soll geschrieben haben; ich weiß auch nichts
von Philibert, als daß er ein edler Mensch ift,
unfähig einer Riederträchtigkeit; und eben darum
ist er auch ein Spielwerk nichtswürdiger Scheinfreunde geworden." — hastig stand sie aus, mach-

te dem Soffing eine faft bobnifche Berbeugung, und verfdmand.

### Biertes Rapitel.

or Rammerherr stand eine Zeitlang eingewurgelt, und als er von ungefahr einen Blick in den gegenüber hängenden Spiegel warf, kam es ihm fast vor, als sabe er ein wenig dumm aus. Er führ nach Hause, um eine neue Rolle einzustudiren, die er im Nothfall spielen wollte.

Ottilie hatte sich in ihr Rabinet verschlofen, und ging in groffer Bewegung auf und nieder. Der Argwohn, den man gegen Philiberts Charafter ihr einzuhauchen versucht hatte, faste keine Murzel; aber eines unbegreislichen Leichtsfinns, eines Mangels an Delitatesse muste sie ihn doch anklagen: denn, hatte er nicht ihren Brief, den nur für ihn geschriebenen Brief, einem Dritten mitgesheilt? — Freylich hielt er diesen Dritten für einen redlichen Freund, und darum mogte die Indistretion dem Berblendeten verziehen wer. den; aber, daß er im Stande war, ihr Ge-

fcent fo geringschätig ju behandeln; baf er ce weder ju benugen, noch ju bewahren der Dube werth hielt; ach! bas verwundete fie tief. Erfcbroden fublte fie eine Thrane auf ihre Sand fallen, die, ihr unbewußt. fic aus den giugen geftoblen batte. "Bin ich nicht ein Rind ?" fagte fie webmuthig lacheind: "was will ich benn? Satt' ich mir je eingebildet, von ibm geliebt ju merden? Sabe ich mit irgend einer. Soffnung mir gefdmeichelt? Gollte er je mir mehr werben, als ber Geliebte meines verfchmiegenen Bergens ? - 36m Gutes thun; wenn ich es fann, und mid im Stillen freuen, daß ich es tonnte, mehr will ich nicht. Dog er es ver-Dient, weiß ich gewiß, und gemiffer ale jemale, ba ein Gelangenbring ibn verleumbet. - Jeber Menfc bedarf au feinem Blude irgend eines freundlichen Bedantens, an dem er, in einfamen Stunden, fich ergogen fann. Mein Bebante ift, Philiberts burd mid bewirttes Blud! ben foll mir teine Berleumdung entreiffen. 36 habe mich an ibn gewohnt; er ift mir lieb, unaussprechlich lieb geworden." - Sie verfant in Eraume - fie rutteite fich wieder auf.

"Und ift Philibert beffen unwurdig, weil er meinen Ring verschmahte? — Er hat boch nur ber Liebe eines Freundes ihn geopfert, eines Liftigen, der vielleicht gar von Begenliebe ibm vorgefabelt. — Oder meine Weigerung, mich ju bem Ringe ju bekennen, machte ihn vielleicht wirklich irre — oder wie das fonft jusammenhangen mag. Genug, er ift keiner uneblen Handlung, und ich bin keines Wankelmuthes fähig."

Sie erholte fich, und fester als jemals fand ber Entschluß, Alles aufzubieten, um die Thore ber Sestung ihm und seinem Bater zu öffnen. Daß fie auf ben Kammerherrn nicht zählen durfe, begriff sie nach der letten Unterredung wohl, und warf sich ihre eigene kindische Gutmuthigkeit vor, ihm auch nur einen Augenblief vertraut zu haben.

Warum hatte fie nicht lieber gleich an die allmächtige Grafin fich gewendet, von der fie ge-liebt wurde, und die schon mehr als einmal im Scherz und Ernst ihr vorgeworsen hatte, daß fie zu fiolz sep, um etwas von ihr zu bitten? Aber Stolz war es nicht, was fie zuruckgehalten hatte, wenigstens dießunal nicht; es war vielmehr eine jungfräuliche Scheu, das ersahrne, verschlagene Weib in ihr Berz bliden zu lassen, war um fie für den Minister, den sie nie gekannt, nie gesehen hatte, sich so warm interessire? — Ottilie erröthete schon, wenn sie ganz allein war, und diese Frage zu hören glaubte.

Sie fonnte freplich ergablen, wie fie mit Philibert gleichfam erzogen worden, allein fie

fühlte, daß sie es nicht unbefangen ergablen wurde. Rurg, eine jener leisen Empfindungen, von denen wir oft selbst und teine Rechenschaft geben tonnen oder wollen, und die doch so oft unsere wichtigsten Schritte leiten, hatte Ottilien bestimmt, sich früher an den Rammerherrn zu wenden, der ihr Jugendverhaltniß zu Philibert kannte, und ben dem es keiner weitern Erklarung bedurfte. Auch meinte sie wohl, er sep zu sehr Hösling, zu platt und flach in eigenen Beobachetungen, um tiefer einzudringen.

Sie erschrack, als sie ihren Irrthum gewahr wurde; sie erschrack noch hestiger bep dem Gebanken, daß Schlangenbring wohl gar die Symptome ihrer Liebe, die bep der gangen Berhandstung ihr entwischen konnten, dem Gegenstand dersselben verrathen möchte; eine Borstellung, ben der sie zitterte und glühte. Eine solche Ungartheit hatte sie wenigstens von der Gräfin nicht zu bez fürchten, sonst würde sie die Fesseln der Gefangenen lieber nicht zerbrochen haben. Was der Kammerberr etwa jest schon schwaßen möchte, das hoffte sie durch strengen Austand und trochnen Ernst bep Philibert zu widerlegen.

Rachdem Liebe und Schaam diese Berabrebung miteinander getroffen hatten, ergriff fie die erste Gelegenheit, die Gefinnungen der Grafin zu erforschen. Sie überzeugte fich bald, bag der Sturg des Ministers nicht das Wert der Mutter ihres Boglings gewesen sep, die zwar nie mit Theilnahme, doch auch nie mit Erbitterung von dem Berbannten sprach. Ottilie hatte offenbar schon viel gewonnen, wenn kein Widerwille zu bekaupfen war. Der Gräfin Sternheim war im Grunde jeder Minister gleichgultig, denn Als le krochen vor ihr, und der leiseste Wunsch, den sie lispelte, war für Jeden ein Befehl.

Der vierte Ceburtstag ihres Kindes erschien. Ottilie hatte ein artiges Lindersest veranstaltet, ein Larvenspiel, woben ihr Bögling, als ein junger Bachus, auf einer Lonne sigend, von Satyrn und Bachantinen an Weinreben gezogen wurde. Die Berkleibung stand dem Anaben so allerliebst, und er spielte seine Götterrolle mit so liebens würdigem Anstande, daß der Fürst ihn entzückt in seine Arme schloß, mit einigen Diamanten seinen Epheukranz schmuckte, sich sehr freundlich mit der bescheidenen Souvernante unterhielt, von ihrem Verstande wie von ihrer Sittsamkeit bezaubert wurde, die Gräsin in ein Fenster zog, und zu wissen verlangte, was er für Ottilien thun könne?

"Ach !" erwiederte fie, "ich fürchte, wenig oder nichts; denn Fraulein Schiff gehort zu den feltsamen Leuteu, die lieber Dant verbienen, als ihn abtragen laffen; die immer in Auslage und nie bezählt fenn wollen. Solche Leute" (fege te fie lachelnd hingu) "find eine Art von ebeln Beighalfen, die ftete nur sammeln, ohne zu verzehren, und bloß an dem Bewußtsenn fich ergogen, überall fichere Rapitale niedergelegt zu haben."

Solche Menschen waren dem Fürsten bep hofe noch nicht vorgekommen. Er wiederholte mit Warme den Auftrag, Ottilien zu ersorschen, wodurch er ihr eine Freude machen könne? — Mit Bergnügen unterrichtete die Gräfin sie sogleich von der gunstigen Stimmung des Fürsten, und rieth sogar ernstlich, durch zu weit getriebene Delikatesse ihn nicht zu erzürnen; denn, wenn Fürsten einmal beschlossen haben, Jemanden Gutes zu erzeigen, so werden sie empsindlich, wenn man dessen nicht bedarf.

"Ich furchte nur," fagte Ottille, "der eingige Wunsch, der mir am Bergen liegt, werbe Seiner Durchlaucht allzufuhn scheinen."

"Ich bin bevollmächtigt," erwiederte die Grafin, "Ihnen des Fürsten Wort zu verpfänden." "Wohlan, so bitte ich um Begnadigung des Ministers."

Die Grafin fluste. "Das ift freylich viel. Und wie tommen Sie zu bie fer Bitte? In welchen Berhaltniffen fiehen Sie mit dem Berbannten?"

"In feinen."

"Wer hat fur ihn gefprochen?"

"Riemand." — Sie faßte ein Herz, forts zufahren. Die Lippen gehorchten, nur die Angen blieben widerspenstig an den Boden gehrstet. "Ich halte ihn für unschuldig — könnte er soust der Bater eines so edeln Sohnes seyn?"

"Eines Gobnes ?"

"Der der Befährte meiner Rindheit war; eines treffichen Junglings, den ich schwesterlich liebe."

Die ichlaue Grafin fab ihr foridend und ladelnd ins Beficht. "Ihnen ju Liebe will ich es versuchen; boch ftebe ich nicht fur ben Erfolg."

Sie ging, und trug dem Fürsten mit einiger Schückternheit Ottiliens Begehren por. Wider ihre Erwartung, schien Seiner Durchlaucht diese Bitte sehr willtommen. Nicht bloß lange Geswohnheit hatte den alten Minister ihm unentbehrelich gemacht, sondern vorzüglich die dem Fürsten so werthe Aunst, die Ausschhrung des fürstlichen Willens immer leicht zu finden; ihm nie Bedenklichteiten in den Weg zu wersen, und seinem allergnädigsten Herrn, außer dem Wollen, jedes Geschäft zu ersparen.

Diese Runft, in welcher Philiberts Bater -Reisterwar, verftand der neue Rinister nicht, fand oft Schwierigkeiten; fragte ofter an, wie man sie wegraumen folle? Das ging eine Beile, und

Seine Durchlaucht fanben fogar anfangs einen neuen, ungewohnten Beitverfreib barin, Dero Unterthanen Opfer gu bringen. Aber biefer Reis ber Reuheit verschwand febr bald, Ungebuld trat an deffen Stelle; Die Bedentlichkeiten machten ibn verdrieflich ; zumal, wenn er fie nicht miderlegen tonnte. - Der Rammerberr, fein Gunffling, hatte diese Stimmung ibm bald abgelauert, und aus allen Rraften fic befrebt, den Runten feis nes Unwillens angublafen; freplich nur, um fic felbft an die beneidete Stelle ju fchieben. Es murbe ihm auch icon fruber gelungen fenn, den ungefälligen Minifter ju verbrangen, wenn der gurft nur gewußt batte, wem er fich in die Arme werfen follte? Denn tros feiner Borliebe fur den gefemeibigen Rammerberen, fab er doch wohl ein, baß diefer platte Sofling den Gefcaften nicht gemachfen mar. Bielleicht batte er fogar aus bochft eigener Bewegung Philiberts Bater gurudgerufen, batte nicht die Schaam, fich ein Dementi au geben, ibn davon jurudgehalten.

Aber haftig ergriff er jest die Beranlaffung, durch die Genehmigung von Ottiliens Bitte, fein eigenes Bedurfniß zu befriedigen. Noch an demfelben Abend wurde ber Kourier nach ber Seftung abgefertigt.

Ottilie fußte dem Furften gerührt die Sand, und entwich in ihr Solagemach , um bes ge-

fungenes Werkes im Stillen sich zu freuen. Daß ein wackerer Mann dadurch einen Posten verlor, den er, zum heil des Landes, mit Festigkeit und Treue verwaltet hatte, daran dachten weder sie, noch die Grafin, und am wenigsten der Fürst. Denn auch gute Menschen gehen an den gerechtez sten Hindernissen ihrer Wünsche mit leichtem Sinn vorüber, und drücken die Augen zu.

# Fünftes Rapitel.

er Rammerherr mußte vier Glaser Wasser trinken, als er ersuhr, was vorging. Gern hatte er sein ganzes Ansehen bey dem Fürsten geltend smacht, um den Streich zu hintertreiben; aber theils hatte er selbst so viel Bedauern geäußert, als Philiberts Bater verbannt wurde, und eben dadurch den sesten Glauben an sein gutes Herz in dem Fürsten begründet, theils blieb ihm auch nicht unbekannt, daß die Favorite sich der Sache angenommen habe, und er folglich nicht was gen dürse, etwas dagegen zu unternehmen. Gute Miene zum bosen Spiel war seine leste Zusstucht.

Er ftellte fich entjudt, erhob des Furfien Gnade, ruhmte feine alte Anhanglichteit an den Minifter, und bat um Erlaubnif, das Gefchenk gurudzugeben, welches er nur aus Gehorfam angenommen, allein mit Berzenswehmuth befeffen habe.

Der Fürst, hoch erfreut über diefen Gelemuth seines Gunftlings, umarmte ibn gerührt, versprach; ihn zu entschäligen, und erwartete nun mit Ungeduld die Antunft des Begnadigten. Der Rammerherr suhr ihm mehrere Meilen weit entgegen, wurde von dem Bater mit hoflichleit, von dem Sohne mit Innigfeit empfangen; erzählete, was fein herz gelitten habe, den verehrungs-würdigsten Mann im Staate so Tange verkannt zu sehen; wie oft er jede Gelegenheit ergriffen habe, ihn ben seiner Durchlaucht zu rechtsertigen; wie es ihm endlich gelungen sen, einen gunstigen Augenblick zu benugen, und welches Entzücken er fühle, der erste zu senn, der, unaufgefordert, ihm fein entzogenes Eigenthum wieder abtrete.

"Ja," fagte er, mit Thranen in ben Augen: "Gott und mein Freund Philibert wiffen, wie viel es mich gefofiet hat, in den Augen der Welt für den Besiser Ihres Gutes zu gelten. Rur für Ew. Excellenz habe ich es verwaltet, das wird Philibert mir bezeugen, dem ich meinen Entschluß schon zu einer Zeit vertraute, als ich noch mit tige Beft gu bereiten, mir fcmeicheln durfte."

"So ift es!" rief Philibert, und drudte ibn

Der Minister glaubte nicht ein Wort davon, aber er fiellte fich, es zu glauben, und tauschte ben erfahrnen Sofling burch die ungezwungenfte Freundlichkeit; denn er war fest entschlossen, ibn zu fürzen.

Philibert feste fich an dem Rammerberrn in den Wagen, um ben Triumph ber Freundfcaft unter vier Augen ju fepern. Er batte ja Doch Recht gehabe; fein Otto war noch gang ber. Alte, fprach fdmarmerifd von dem Sechsed: pon bem boberen Glude, welches er im Rreife der Jugendfreunde genoffen, und jest am Bofe, tros der Gunft tes gurften, entbehren muffe. Er weinte fogar darüber. Freplich batte ibn bas Bergnugen, feinem Baterlande wichtiae Dienfte gu leiften, fur jenes Entbehren bis jest entschädigt, und besonders, feit es ihm gelungen war, feinen Wohlthater, den Bater feines liebften Freundes, in Rang, Burden und Guter wieder einzufegen; aber eben badurch glanbte er nun auch, dem Baterlande jede Schuld abgetragen ju baben : bas Gute, mas er etwa noch fliften tonnte, tam ibm, gegen bas bereits gelungene, fo unbedentend por, daß er entschloffen war, sich nadfens gang in die Sinsamkeit zuruckzuziehen, der Ratur und Freundschaft zu leben. Freylich hatte der Unbestechliche am Hose nichts erworben, das einzige Geschent des Fürsten gern
zuruckzegeben; freylich trat er nun arm ans jener glanzenden Welt, wo die fürstliche Gunstihm
so manche Gelegenheit darbot, sich zu bereichern
— aber sein Herz und Philiberts Freundschaft,
die nahm er mit in die stille Wohnung und duntte
sich reich.

Philibert horte ihm mit naffen Augen, mit feligen Gefühlengu, und erschöpfte sich in Ueberredungen und Bigen, die Ausführung seines Borsases noch zu verschieben; denn auch Er musse, weil fein Bater es sowolle, vor der hand noch in der Residenz bleiben, wo man, wider seinen Willen, eine schimmernde Laufbahn ihm eröffnen werden, eine schimmernde Dito ihn leiten, nach dem schonen Biele, Menschenglud zu befördern, welches Jener bereits errungen habe; bis sie Bepde einst Arm in Arm, vom Segen der Zeitgenossen begleitet, von der Bühne abtreten wurden, um zu Wolffs Grabe zu wallfahrten.

Dito ichien febr ungern die Beffeln des Sofes noch langer tragen ju wollen ; doch der Frennd bedurfte feiner, und gab endlich nach.

Unter folden Bergensergießungen tamen fie in der Refideng, für Philibert noch immer eine mene Welt. Das erfte Geschäft seines Baters mar, ber Quelle nachzuspuren, aus welchet feine Begnadigung geflossen war. Er fand fie bald in dem Sause der Grafin, nannte fich demuthig ihre Ereatur, und befahl dem Sohne, ihr den hof zu machen.

Philibert gehorchte und zwar ohne Widerwillen, denn er hatte fie in einem Schillerschen Trauerspiel suße Thranen vergießen sehen, und war dadurch zu ihrem Bortheil eingenommen worden. Als, Urheberin von seines Baters Freyheit betrachtete, er sie zwar nicht, doch hatte Otto selbst ihm gestanden, sie habe, auf sein Berwenden, freundlich mitgewirft, und dafür dankte er ihr mit warmer Beredsamkeit.

Mir find Sie teinen Dant fouldig," erwiederte Die Grafin; "Fraulein Schilff allein hat für Sie gesprochen; ju ihr geben Sie, eine Pflicht zu erfüllen, von der ich wunschte, daß. Ihr Berg fie Ihnen vorschrieb."

Philibert flog ju Ottilien, aber auch fie leugnete, fogar mit einiger Ralte, jede Mitwirkung
zu feinem jesigen Glucke, beffen fie übrigens von
herzen fich erfreue. Das bestärtte den Jungling
in dem so gern gehegten Glauben, daß er allein
feinem Freunde Alles verdanke, und er verbarg
feinen Unmuth nicht, als der Minister ibm tro-

den ertlatte; er fen ein Rind , dem man weiß-

"Blof die jegigen Berhaltniffe fnupfen den Rammerheren an dich. Trau ihm nicht, er wird beine Albernheit mifbrauchen."

Philibert feufate, den redlichen Dito fo bertannt gu feben, und beftrebte fich, burch verboppelte Liebe des Baters Ungerechtigfeit gu bebeden. Als Mitglied im Departement des Miniftere und als deffen Sobn, fpielte er jest eine arose Rolle am Sofe: Der gurft zeichnete ibn aus; und Zebermann bewarb fic um feine Bunft. Allein er behandelte Alles nach feiner gewohnten Beife, fouf Ideale um fich ber, beurtheilte die Menfchen immer nach fich felbft, wurde bald ihr Spielmert, baute das Glad manches Beudlers und ließ oft den Rebliden bulftos, weil er nicht ju fcmaben verftand. Der Minifter ermahnte ibn : "Bute bich ! Alle Menfchen find doppelt. Db fie zwey Seelen baben, wie ein Alter traumte, weiß ich nicht; aber awen Bungen haben fie gewiß. Wie Giner mit fic felber fpricht; fo fricht er nie mit Andern. Die Gefellichaft, mehr noch ber Sof (biefe Quinteffeng der Gesellschaft) , zwingen ibn, feinen Egoismus gu verhullen, und darin befteht die Bange Runft der Soffinge. Wer diefe nicht burch. ichaut, der ift unter ihnen verloren. Du bift auf

dem beften Bege, ber Rarr des gangen Sofes

#### Sechstes Rapitel.

Philibert, dem jest, nach eigener Beobachtung, die Menschheit gans anders erschien, als
sein Bater im Kerker sie ihm geschildert hatte, bemitleidete ihn um der traurigen Verkehrtheit willen, und schien vor den Thoren der Festung
alle widerlichen Eindrücke von des Baters Lehren, wie bose Traume abgeschüttelt zu haben.
Im engen Kreise seiner Jugendfreunde, den er
wöchentlich Einmal um sich versammelte, wurs
de er des Lebens recht froh, oder glaubte es wenigstens; den man liebte ihn ja wie vormals;
der Kammerherr duste den Advokaten wiederder Aldvokat gewöhnte sich die Demuth ab, und
fand seine Fröhlichkeit wieder, der Oberforstmeister die alte Treuherzigkeit.

"Jest ift die Beit gefommen," rief Philie bert begeiftert aus, "wo wir über Bolffe Gras be uns die Sande reichen und tropig feinen Schaften berausfobern tonnen, daß er Beuguif ablege fur unfere treu bewahrten Gelübbel"

Er fprang auf und feine Mugen flammten. "Freunde! morgen reifen wir nach Salmbad. Wir haben es unferm Lehrer gelobt, als Manner an feinem Grabe ju erfcbeinen ; laßt Bort halten! Lagt und ben berrlichen Triumph ber Freundschaft fevern. Morgen reifen wir !" - Alle binften feiner fliegenden Empfindung nad fo gut fie tonnten ; Alle wollten mitreifen ; aber morgen foon? bas mar unmöglich! Die vermalebeiten Berbaltniffe! Der Rammerberr batte morgen ben Dienft und Eduard einen Zermin. Hebermorgen follte ber gurft auf Die Bebjagb reiten, da tonnte ber Dberforftmeifter nicht abtommen; und den folgenden Zog wurde ein Ronrier erwartet, ba war Philibert gebunden. Es fand fich, daß fie, vereint, taum zwen Lage fic murden entfernen tonnen. Allein Philiberts Sinbilbungefraft war von ber berelichen Gcens an Wolffs Grabe fo fart ergriffen worden , daß er alle Ginwurfe widerlegte, alle Sinderniffe befiegte.

"Bwey Tage reichen bin," fprach er haftig; "ich forge für Alles. Kourierpferde auf jeder Station — ein Kourier an unfern Ca fi mir, daß er zur festgesetten Stunde sich einfinde. — D daß wir nicht auch Ludwig in unserer Mitte haben werden! nur er wird uns flieben ben biefem Schaufpiel fur die Seligen!"

Otto drudte eine Freudenthrane hervor; Souard klatschte in die Hande; Paul spiste den Mund, als wollte er seinen Hunden pfeisen, Alles wurde veranstaltet; Casimir von der Anskufter aufgesordert, Fackeln bereit zu halten; dem so früh man auch die Reise antreten wollte, so konnte man doch vor Abends den Kirchhof in Salmbach nicht erreichen. Mit Tagesanbruch versammelte sich das Sechseck in Philiberts Wohnung; Otto gahnte, Eduard fror, Paul forderte Liqueur. Nur Philibert, der die gange Nacht kein Auge zugethan hatte, war mung ter, wie ein erwachender Bogel.

Bwey leichte Wagen standen bereit. Paul und Schard bestiegen ben Sinen, um zu schlasen bis nach Salmbach; Philibert und Otto den ans dern. Der grme Softing lag auf der Folterbant. Gern hatte auch er den verfäumten Morgenschlaf nachgeholt; die Augen sielen ihm vor Mudigkeit zu; aber Philibert, tessen Geele alle Nerven straff angezogen hatte, ließ ihm keinen Augenblick Ruhe. Er mußte schwarmen und weisnen und entzucht sepn; er mußte sich mit Wolfs Schatten unterhalten; er mußte seden Zag der Knabenjahre noch einmahl durchleben. Nie hate

te er, selbst am hose, einen solchen Zwang erbuldet. Dazu kam noch die Beschwerde der schnelIen Reise. Ein jeder Posthalter beeiserte sich,
den Sohn des Ministers mit seinen besten Pferden über halb und Kopf weiter zu schaffen, und
Alle meinten, es sey wenigstens von einer wichtigen Friedens-Regociation die Rede. Dennoch
war es schon dunkel als sie Salmbach erreichten, vor dem Lirchbose hielten, Philibert hastig
aus dem Wagen sprang, und Otto mit geräderten Gliedern sich ihm nachschob.

Philiberts Freude war vollfommen, als Cafimir von Weichbild in feine Arme flog. Fackelschein in der Ferne bezeichnete Wolffs Grab.
"Dort! dort!" rief Philibert, von heiligem Schauer fanft ergriffen. Er faßte Otto's Sand und zog ihn nach sich burch das bethaute Gras.
Die übrigen folgten in stummer Erwartung.

Der alte Rufter war unlängst geftorbent, aber er hatte Wort gehalten. Ein blubendes Rirfchbaumchen ftand auf Wolffs Grabe, die weißen Bluthen schimmerten fanft in Fackelschein. Der große Augenblick war gekommen, Philiberts Bufen saft zu eng für sein Gefühl. Da stand er an der Gruft, die Freunde rings umber; ein Jeder mußte seine hand ihm reichen; er safte sie Alle mit der Rechten, hielt mit der Linken eine Fackel gegen himmel sohoch er vermochte, und befcmur des Lehrers Schatten, herab ju fcweben, um den ewigen Bund qu fegnen und die himmlische Wonne zu genießen, die er an jenem Abende, wiewohl zweifelnd, sich versprach, als die Jungelinge zum Erstenmable das ungebrochene Gelübde der Freundschaft ablegten.

Ein feltfamer Rontraft berrichte in biefer nadtliden Gruppe. Philiberts Bestalt glich der eines jungen offianifchen Belben; feine Loden Natterten im Abendwinde, fein Beficht, gegen die Sterne gefehrt, vom Sadelfdein gerothet, fdien ein aberirdifder Blang ju umfließen. Reben ibm der bleiche, gang erfcopfte Dtto, ber por Ralte fcauberte, und ben die gebrochenen Rnice taum noch trugen, Gein Rachbar Cafimir mehr er-Raunt, als gerührt, verfucte von gangem Bergen in Philiberts Empfindung fich hinein ju are beiten. Paul und Eduard gegenüber, batten unterwegs dem Blafdenteller des Dberforfimeifters ein wenig ju fart jugefprochen, und verdrebten, mit wantenden Sufen , die Mugen. Alle fühlten fich machtig erleichtert, als Philibert endlich aus feiner erften himmlifden Ertafe gurudfam, ihre Bande losließ und fich auf den Grabhugel marf: ein Signal für Alle, im bethauten Grafe fic fo bequem als moglich ju lagern.

Beder hoffte im Stillen, es werde nun ein Diener mit Erfrifdungen erfcheinen; aber Phili-

best hatte an Alles gedacht, nur nicht an Erfrischungen, deren er selbst so wenig bedurfte. "Jest meine Freunde," rief er aus, "jest last uns die schone Vergangenheit noch einmahl hervorzaubern, jeder Lehre des väterlichen Freundes uns erinnern, der hier unter unsern Füßen schlummert!"— Alle schwiegen, und mit unerschöpsticher Beredssamkeit des Herzens sprach Philibert in hoher Beschesterung, bis die Fackeln nach und nach verlöscheten und die Morgenrothe am Horizonte schimmerte.

Er war entjudt über die ftille Aufmerkfamkeit mit der die Freunde ihm jugehort hatten.
"Es wird Beit, aufzuhrechen," fagte er; "pflude
noch ein Jeder einen Bluthenzweig von seinem heiligen Baume, und dann zuruck in die Welt."
Riemand antwortete, Riemand ruhrte sich. Phie libert ergriff den Stumpf einer im Grase noch glimmenden Fackel, leuchtete um sich und sab ben spamt, daß sie Alle schliefen.

Sa endete das erhabene Schauspiel. Die Schläfer wurden aufgerüttelt, taumelten in die Wagen, um fort zu schlafen, und Philibert tam mit etwas abgefühlter Empfindung in die Residens jurud.

3 4. 1. 2. 1. 18 24

#### Siebentes Rapitel.

Senn es erlaubt ift , ein unedles , aber paffen. Des Bild gu gebrauchen , fo barf man wohl fagen , daß Manner in fpatern Jahren mit eben bem Berlangen die Gefühle ber Augend wieder anffuden, mit benen fie etwa eine Speife ju genießen wunfden , die fie als Ruaben liebten und feitdem nicht genoffen. Sie fpreden oft von einem Lieb. lingsgericht, fie tonnen es taum erwarten; bis es ihnen vorgefest wird, und wenn es nun end. lich auf der Zafel ericeint, fo fomedt es ihnen nicht mehr; fie behaupten, es fep nicht fo jugerichtet, wie vormals, und vergeffen, daß fie nicht Diefelbe jugendliche Efluft mit gu Tifche bringen. - So febnt fic ber Mann aud nad Gefühlen. bie einft feine gange Bruft ausbehnten und ente flammten, und nun - wenn es ihnen auch gelingt, fie wieder bervorgnrufen - die Bruft leer und talt laffen.

Die regelmäßigen Busammentunfte ber Drbensbruder dauerten noch eine Weile fort, weil Philibert darauf bestand, und Alle schienen mit Ungeduld die Stunde derfelben zu er-

warten; allein Zeber fühlte fich gedrudt; ber Rammerberr fand fie abgefdmadt, der Dbetforfimei. fter findifc, ber Abvotat empfindfam. Satte nicht Otto einer neuen Stuge ben Sofe bedurft; hatten nicht Paul und Chuard Beforderungen jau erfcbleichen gehofft, Alle murden die laftige Berbindung langft gerriffen haben. Selbft Philibert empfand eine gewiffe Leere in ber Befellichaft fei. ner Jugendfreunde; er fühlte, baß nicht mehr berfelbe Befchmad, nicht mehr diefelben Reigungen fie verbanden , tury, daß andere Berbaltniffe eingetreten waren, und daß auch Er ihre Reffeln trug. Es maren bloß noch Erinnerungen, die in jeder Berfammlung Die Roften berleiben und den Tag festlich machen mußten. Doch Erinnerungen nuben fich leicht ab, und follten nur Schaumungen bleiben , die man felten bervorgiebt. Bedient man fich ihrer ju taglichen Ausgaben, fo erlifcht bas Smrage.

Ottilien sab Philibert nur dann und wann, faft nur so oft, als der Wohlftand heischte; denn was ihn vormals wohl noch zu ihr hinzog, ihre schwesterliche herzlichkeit war verschwunden, eine gewisse schene Freundlichkeit an deren Stelle getreten. Ueberdieß hatte es ihm eine Art von Wisderwillen eingestößt, daß er von allen Seiten hösen mußte, Fraulein Schiff habe seinen Bater durch ihre Borbitten befrevt, Zwar überzeugte er

fich, Ottille sey unschuldig an der Verbreitung bieses Gerüchts, allein das Berdienst seines Otto wurde doch dadurch geschmälert; das machte ihn verdrießlich. Bisweilen, wenn er mit hise die Berwendung des Rammerherrn rühmte, hatte Mancher sogar sein gelächelt und die Achseln gegudt. "Un arträglich!" rief er dann — und — "Laß es gut sepn," pflegte der schlaue hofeling zu sagen: "genug, daß du und ich die Wahrsbeit wissen. Deine Liebe, mein Bewußtsepn, was verlang ich mehr?"

Aber Philibert meinte, ber Welt nach und nach feinen Glauben bengubringen , wenn er gran. Tein Soilff vernachläßigte und badurd bewiefe, daß er ihr nichts fouldig fen. - Was tounte ibn and noch ju ihr loden? fie fprach ja nicht einmabl von Blandinen ; beren icones Bild aus bem Bergen ju verbannen, ibm noch immer nicht gelingen wollte. Er nannte ihren Rahmen nie, mifch. te fic auch nie in ein Gefprach von ihr; boch bie brep Freunde hatten ibm mohl abgemertt, wie gern er von ihr reben borte , und gewährten ihm . oftere biefes Bergnigen , fprachen gleichfam unter fich, als ob fie feine Begenwart vergagen ober nicht bemertten. Dann faß er ftill und laufchte, wie man einem Flotentongert gubort, welches man burch ein lautes Athembolen gu unterbreden fich butet. Daß fie vermablt fen, mußte er,

ob aber gludlich? barnach fcheute er fich gut fragen, so wie nach ihrem jesigen Aufenthalt; auch gab es in ber ganzen Residenz, Ottilien ausgenommen, keinen Menschen, ber diese Fragen ihm hatte beantworten konnen.

Seds Boden waren nun perftrichen, feit. ber alte Minifter bas Ruber wiederum ergriffen hatte. Sein fowarmerifder Sobn mar ibm bereits febr laftig. Muf ber Feftung, wo fonft Diemand ihm auborte, wenn er Prophezenungen oben Weisheit von fich gab, fdien Philibert ihm fo nothwendig geworden, daß er wirflich einmabl glaubte, die Ratur rege fich in feinem Bergen und er liebe fein einziges Rind. Aber in ben jegigen Berhaltniffen, ba ber Sohn den Bater nicht begriff, ftets Die Moral in die Politik mifchen wollte, feinen findifden Glauben an die Menfchen noch immer nicht aufgab, und biemeilen fogar die feinften Rante Geiner Ercelleng burch plumpe Butmuthigfeit vereitelte, jest, ba ibn ein Tobfeind des Minifters in feinen Striden bielt, wünschten Seine Ercelleng von Bergen , er modte wieder auf Salmbach jagen ober botania firen. Der fluge Bater fab voraus, baß es are gerliche Scenen mit dem Sohne geben wurde, wenn er, wie feft befchloffen mar, beffen Bufenfreund ftirate.

Der Rammerhere bemerkte bald die machfen be Kalte des Ministers gegen Philibert und zitterte ben dem Gedanken; diesen Bermittler zu verslieren; denn schon hatten allerley Symptome ihm verrathen, daß die fürftliche Gunft zu wanken besginne. Datum dunkte es ihm nöthiger als jesmals, einen neuen, machtigen Ruckenhalt zu erwerben, der ihn vor dem hochsten Ungluck auf Erben, Verbannung vom hose, schien könne. Er fing an den Berstreuten, Niedergeschlagenen zu spielen; er ließ summe Seufzer reden; er wandte sich oft plöglich um und suhr mit dem Beigesinger nach den Augen, als ob er eine Thras ne gerdrückte.

Philibert bemerkte bald, was er bemerken follte, und drang mit freundschaftlichem Ungestünt in seinen Otto, den geheimen Kummer mit ihm zu theilen. Der Höfling sank in seine Arme, versbarg das Gesicht an seinen Busen und stammelte: "Ach! schon langst wurde ich meine Leiden dir vertraut haben, wenn ich nicht mit dem Bekenntsnis eines an dir selbst begangenen Berbrechens den Ansang machen mußte. Der Diamant — den du mir schieftest, um ihn Ottilien einzuhändigen — er ist noch in meinem Best — ich habe ihn dir und ihr vorenthalten — denn ich kan mich nicht von ihm trennen."

"Wie , Otto ? melden Werth bat, diefer Stein fur bich?"

"Den bochften! denn ich liebe Ottilien , ich bethe fie an!"

Dhilibert erstaunte. Aber zwey Thranen, die seinem Otto von der gesurchten Bauge liefen, verstatteten keinen Zweifel. "Wenn es so ift, warum eilst du nicht, deine Sand ihr angubiesten?"

"Ad! fie liebt mich nicht.

"Unmöglich! beine Sigenschaften, bein Berg, beine Gestalt, bein Rang, (ber ben Weibern viel gilt) follte Alles das Ottilien nicht bewegen? sollte sie nicht wunschen, einer Abhangigkeit zu enteinnen, die, so schimmernd sie auch sepn mag, doch stets bruckend bleibt ?"

"Die Liebe macht schichtern," verseste Otto; "ich war nie im Stande, ihr Bortheile aufaugablen, die sie vielleicht in einer Berbindung mit mir finden wurde. Ja, wenn ein Freund — wenn du für mich sprechen wolltest — dich schaft sie boch — zu beinem Urtheil hat sie Bertranen du allein konntest mein Gluck bewirken, und Alles was ich für dich gethan habe, mir in Sinem Augendlick tausendsach vergelten."

"Db ich es will!" rief Philibert und foloß ihn haltig in feine Arme. "Wo ift mein Dut? auf ber Stelle geh' ich ju ihr!"

Und wirklich eilte ber Freywerber ju Ottillen, fe bittend um eine geheime Unterredung.

## Uchtes Rapitel.

Bey bem Worte geheim errothete Frankein Schilff. Sie schlug schückern die Augen zu ihm auf und wurde in den seinigen eine Art von bittender Bartlichkeit gewahr, die sie fast ganz aus der Fassung brachte. Raum hatte sie die Kraft, auf die Thur des Kabinets zu deuten; er schrte sie hinein, und mit zitternden Knieen ließ sie auf dem Sosa sich neben ihm nieder, seine Anrede erwartend.

"Laffen Sie uns vergessen," bub er an, "baß wir bende am hofe leben. Erlauben Sie mir, mich in die schonen Beiten zu verseten, wo ich Sie Dttilie und Schwester zu verseten, wo ich Sie Dttilie und Schwester nennen durfste; wo Sie nicht mit dem feperlichen Ernst, der mich hier zurückstöft, mir entgegen traten, sondern mir freundlich die Hand reichten. Darf ich das? Antworten Sie mir."

Ditti-

Detille hatte taum noch Athem. Gie tonne te nicht antworten, allein fie neigte das Haupt ihm freundlich zu und reichte ihm die Hand, die er mit Warme an feine Lippen druckte.

"Ja ich darf," fuhr er fort mit ungewöhne lichem Feuer: "diese holde Bewegung verbürgt mir, daß Fräulein Schilff Ottilien erlaubt, den Bruder Philibert anzuhören. Ich komme, das Blud eines guten, redlichen Menschen von Ihnen zu etbitten, dem Sie schon als Jüngling mohl wollten, und der an Ihrer Hand den Gipfel feiner Wünsche erklimmen wurde."

Ottilie sab ihn mit großen Angen an. Er sprach so feurig, so innig; er hatte ihre hand so fest in seine benden gebrückt und war so außerstellich bewegt, daß sie nothwendig ahnen mußete, er spreche von sich selbst. Dieser Gedante bisher ein Fremdling, ben die bescheidene Seele stets zurückgewiesen hatte brang jest so schnell, mit so süßer Gewalt in ihr Herz und dehnte es so machig ans, daß es zerspringen wollte.

"Ift es möglich !" frammelte fie.

"Warum zweifeln Gie?" fagte Philibert, "Konute Ihre fille Sanftmuth und Ergebung, mit der Sie ein hartes Schiffal trugen, nicht son in unsern Kinderjahren den Grund zu einer Reigung legen, die durch Ihr musterhaftes Bestragen an diesem Hofe immer starter wurde ?

Satten Sie die Thranen der Liebe gesehen, die im Stillen um Sie vergoffen worden find, jeder Bweifel mare langft verschwunden."

"Ach, Philibert!" — schluchste Ottilie, und verbarg ihr Geficht in der linken, fren gebliebennen hand: "ich bin ein armes, schwaches Madechen — haben Sie Mitleid mit mir — tauschen Sie mich nicht."

"Ich Sie tauschen? Fanden Sie jemals. Grund, an meiner Wahrhaftigkeit zu zweiseln? Ich schwöre bep Gott und bep dem Andenken an Ihre gute Mutter, von der Sie mir so oft erzählten, ich rede ernst und mahr! und mein Gluck, ja mein eigenes Gluck hängt mit an Ihrer Erklärung."

"Wenn es so ist — ach! und wie gernglaube ich es! —" stammelte Ottilie, "so soll keine alberne Schückternheit, keine madchenhaste-Biereren den Ernst dieser Stunde entweihen. Meine Lippen sollen bekennen, was seit Jahren schonmein Herz verschloß, daß ich — seit ich sühlen kann den edelsten Mann liebe."

Philibert fprang auf. "Saben Sie Dant, theuerfte Ottilie! in einigen Minuten liegt der Glückliche gu Ihren Fußen." — Mit diefen Worten fturgte er fort und hinterließ die arme Gestäuschte in der fürchterlichsten Betlemmung. Sebne lehten Ausbrücke perriethen ihr nur zu deutlich,

baf et nicht von fich felbft gefprochen habe. Der Rammerberr trat wie ein Befpenft gwifden fie und ben Geliebten. 3a, von biefem mar Die Rebe, bas wurde ihr ploplich flar. Doch in Diefem erften Augenblide fand ber Unwille gegen ben niedrigen Sofling feinen Raum, benn bie Schaam, die tieffte Schaam batte fich ibrer gangen Seele bemachtigt. Rur ber Schmerg audte noch bieweilen hindurch , wie ein Blig burd eine fcmarge Bolle. Der Mann, ber ber Abgott ibres Bergens mar, batte alegrepmerber fur einen An dern vor ihr geftanden; hatte ihr den fpredendften Beweis von feiner Bleichgültigfeit aba gelegt. Richt als ob fie jemals fich geschmeichelt batte, fein Berg zu gewinnen - aber bas ihrige auf diefe Weife verfchmabt ju feben - ach! bas erregte ein bitteres Gefühl! - es war, als habe er ihre fille Liebe gleichfam verfpottet und gegen, diefen Spotter batte fie fic verrathen - ihren fonft fo bicht verfcblegerten Bufen geoff. net, er mußte nun ihr Gebeimniß - und war er gleich noch jest im Jrethum, fo mußte boch die eigentliche Bedeutung ihres Gestandnife fes ibm aus den golgen flar werben.

Wenn fein unwardiger Freund erschien wenn er abgewiesen wurde, wie sollte er dann ihre Worte auslegen? "Daß ich ihn liebet wird er fich fagen, und mitleidig die Achfeln guden und über die Thorin lacheln."

Sie hullte sich in ein Rissen ein, ihre Scham vor sich selbst zu verbergen. Fast hatte sie in diesem Tumult ihrer Seele beschlossen, den Rammerheren wirklich zu heirathen, damit nur Phistibert nicht aus seinem Irrthum gerissen wurde. Ih n wieder zu sehen und in seinen Augen zu lessen! ich weiß nun Alles; den Gedanken ertrug fie nicht.

Noch lag sie betäubt auf dem Sosa, als man ihr den Rammerherrn meldete, den Philibert hastig von seinem Glücke unterrichtet und ihn fortgetrieden hatte, um aus Ottiliens eignem Munde die Bestä-tigung zu hören. Zu seinem Erstaunen wurde er abgewiesen. Er meinte, die jungfräuliche Sitzsamseit ziere sich nur noch ein wenig, sand sich nach einigen Stunden wieder ein, kam an diesem Tage noch dreymahl wieder, und erhielt siets die Antwort: das Fräulein besinde sich nicht wohl. Betroffen eilte er zu Philibert, der nun vergesbens den Bersuch wiederholte, Ottilien zu sprechen.

Bur ihn wurde ftets die Thur verschloffen geblieben fenn, wenn fie auch nicht wirklich trank gewesen ware. Aber es war kein leerer Borswand, Die widrigen Empfindungen; die ihr Berg besturmten und zerriffen, wirkten fo heftig auf ihren Korper, daß schon am Abend ein Fies-

ber ausbrach. Mit jeder Minute wurde ihr Busftand bedenklicher; doch begehrte fie feinen Argt, er mußte ihr aufgedrungen werben.

Ihr fleiner Bögling lief zu der Mutter, weinte und verlangte schluchzend, sie solle seiner gut en Frenndin helsen; benn so pflegte er Ottilien zu nennen. Die Grafin wollte ihn mit der Bersicherung troffen, es werde bald vorüber gehen; aber der Kleine ruhte nicht; sie sollte mit ihm kommen und seine gute Freundin gleich, gleich gesund machen. Sie durse ja nur den Fürsten darum bitten, meinte er, denn der musse doch Alles thun, was sie wünsche.

Die Grafin errothete über die beißende Einsfalt des Kindes. Sie war schon angekleidet, um nach Hofe zu sahren, allein fie ließ sich von dem Anaben die Treppe hinauf ziehen und fand Ottislien im der That weit kranker, als sie sich vorgessellt hatte. Das beunruhigte sie. Die Kranksheit konnte ansteckend werden. Noch gab der Arzt ihr keinen Nahmen. Sie wollte das Kind aus dem Krankenzimmer entfernen, um es keiner Gefahr auszusehen; doch es kreischte jämmerlich und würde Krämpfe bekommen haben, wenn sie darauf bestanden hätte. Sie suhr nicht nach hose, sie kleidete sich schnell wieder aus und blieb bep der Kranken bis tief in die Nacht.

Sie liebte Ottilien wirklich, aus buntert Urfacen, unter welchen die verborgenen nicht bie fdwadfen waren. Daß der fleine gurftenfobn einer vortrefflichen Graichung genof; baf fie alle Die befdwerlichen Mutterpflichten mit Buverficht einer Fremden aufburden durfte, und dennoch ber fuße Lobn, die Liebe ihres Rindes, ihr nicht ente sogen wurde; das und mehr dergleichen rubmte fie laut. Aber baf Ottilie mit ber garteften Bebutfamteit und Schonung fie behandelte; mit ibrer Unfduld vor der Souldigen nicht pruntte : beren oft verftimmte Laune fanftmuthig trug ; bag fie nicht icon mar, und auch nicht, wie Baflide fonft wohl pflegen , Anfprud auf Goonbeit machte; daß fie ihrer Gebieterin nicht gefahr. lich wurde, und den gurften taglich fab, obne biefen Borgug auf irgend eine Beife benugen gu wollen; diefe Gigenfcaften wirtten vielleicht im Stillen mehr noch auf die Grafin , die , als dante bares Beib, Ottilien ergeben mar, indeffen fie nur eine bantbare Dutter ju feyn glaubte. Darum wich fie felten von dem Lager der Rran. ten und pflegte fie mabrhaft fomefferlich, gum Erfaunen des gangen Sofes, der nun um bie Bette feine Laufer und Latapen fandte, um an jedem Morgen auf einen großen Bogen Papier im Borgimmer die Rahmen ber Anfragenden gu frisein.

## Meuntes Rapitel.

Philibert und Otto begnügten sich nicht mit jener Formlichkeit. Sie erschienen täglich in Person, und die auffallende Bewegung, welche diese Nachricht jedesmal ben der Kranken hervorbrachte, erneuerte ben der Gräsin die Vermuthung, daß Philibert ihr nicht gleichgültig sep. Diese Versmuthung wurde zur Gewisheit, als Ottilie in Fiederträumen sich verrieth, zwar nur durch unzusammenhängende Worte, doch deutlich genug sur ein ersahrnes Weib. Die Krankheit verschlimmerte sich; der Arzt zuckte die Achseln. Ottilie selbst schien den Lod zu wünschen. Die Gräsin schwamm in Thränen; das Kind wollte weder effen, noch trinken.

"Rur Gin Mittel tann fie retten," fprach die Grafin zu fich felbft, nachdem fie, aus einer langen Unterredung mit dem Arzte, viel Gelehr= tes über die Rerven, aber wenig Troft geschöpft hatte: "nur Gin Mittel: Bertrauen zu mir. Belingt es mir, Bertrauen ihr einzustofen und ihr herz von feiner erdruckenden Burde zu frepen, fo wird fie in ber Freundschaft den beilenben Balfam fur ihre Wunten finden,"

Bon diesem Gedanken begeistert, entsernte die Grafin Jedermann aus dem Krankenzimmer, seste sich an das Bett, faste Ottiliens heiße Hand, und bat sie, mit eben so vieler Innigkeit, als Schonung, ihr zu entdecken, was sie doch halb und halb errathen habe. Ein Thranenstrom war die erste Antwort, und schon durch diesen fühlte sich Ottilie erleichtert. Die Grafin suhr fort, schwesterlich in sie zu dringen; sie nannte endlich Philibert — und alfobald hing Ottilie schluckzend an ihrem Halse und bekannte ihre geheimsten Gestüble.

Sie mußte nun von den Tagen ihrer Kindabeit anheben, ach! und das that sie so gern! sie mußte jede Aleinigkeit erzählen, wiederholen, ausamablen, so lange, bis die Bertraute Erschöpfung befürchtete. Dann entwich sie schnell, um die Wirkung der Seelenarzenep abzuwarten, und erstauschte mit ängstlicher Ausmerksamkeit eine zwepte Stunde, um den Bersuch zu erneuern. Ihre lies bevolle Sorge blieb nicht unbelohnt. Die Arzesneyen wirken auf den Körper, so bald die Seele ihre Wirkung nicht mehr hemmte. Ottille sing an, sich zu erholen — nach einigen Wochen war sie außer Gefahr. Ihr Antlip erheiterte sich, so aft die Grässn hereinteat, denn mit ihr durste

fie von bem Geliebten fprechen, in ihren Bufen ohne Errothen bas hoffnungelofe Berg ausschutten. Best vertraute fie der Berfcwiegenen, bak nimmer eine unbescheidene Dienstfertigkeit ihr Geheimniß verrathen und fie vernichten werbe.

Ginmahl nur wagte die Grafin, ihr leifein ber Ferne eine hoffnung aufzustellen. Wenn auch Philibert, so meinte fie, Ottilien noch nicht liebte, so mußte er doch die innigste hochachtung für fie empfinden; mit dieser lasse sich die Dankbarkeit verkuupfen, da sie, im Fall einer Vermählung, ihm die Gunst des Fürsten zum Brautschas bringen könnten. Mit idem Minister, der gewiß die hande dazu bieten wurde, ließe sich das im Stillen abthun. Die Grafin selbst wollte es übernehmen, ihn zu simmen. Dann sollte der Bater, gleichsam aus eigenem Antriebe, dem Sohne die Verbindung vorschlagen, ihn überreden

Bey dem Ausdruck schauderte Ottille, und ihre Freundin suhlte, daß sie das Wort übel gewwählt hatte. Sie erinnerte, daß Philibert selbst — sobald er mit dem Herzen seiner Gemahlin nur erst ganz vertraut geworden sey — die Versanlassung zu seinem Glücke segnen und nie erfahren wurde, daß eine fremde Handmit im Spiele gewesen sey. Doch Ottilie verwarf Alles dieß mit Abscheu. Eine Liebe, die aus Hochachtung, aus Dantbarkeit entspringen sollte, schien ihrem

Herzen eine traurige Befriedigung. Dachte fie vollends die Ueberredung sich hinzu, so fühlte fie sich gludlicher im Schoof des Lummers, als in Philiberts Armen.

Mehnliche Begriffe begt jebes junge Dabden von der Liebe. Sie foll ein, ich weiß nicht mas, fenn ; foll entfpringen, ich weiß nicht wober, und leben, ich weiß nicht wovon. Jede andere Quelle, fie fen fo rein und flar fie wolle, ift der Gitelfeit ihrer Bergen guwider. Dttilie ließ fich von der Graffin fcmbren, baß fie nie auch nicht ben fleinfen Soritt thun wolle, um Philibert ihr naber gu bringen, oder ibn mobl gar mit ihren Gefinnungen befannt ju machen. "Wenn er fie nicht foon fennt! feste fie feufgend und vor Schaam glubend bingu. Das einzige, mas fie gern borte, war bas Anerbieten ber Grafin, dem arglofen Jungling über feinen Freund, ben Rammerberen, Die Mugen gu offnen, und ihr gugleich baburch jede Ertlarung über bas, leste rathfelhafte Gefprach mit bem Brepwerber ju erfparen. Bie bie Grafin das anftellen wolle, überließ fie voll Bertrauen ihrer Rlugheit.

Die Genesene mußte noch einige Wochen bas Bimmer huten und durfte Riemanden vor fich laffen. So wollten es die Aerzte, oder vielmehr die Graffin, welche diese Beit dazu anwandte, dem Kammerheren ben hofe einige verbindliche Dinge

gu fagen, und biefe mit gewiffen foudternen Bliden gu begleiten, beren Muslegung fie feiner Eb telfeit überließ. - Sein Scharffinn ubte fican biefem Rathfel. Sie hatte ibn bisber fo oft fiberfeben ; fie hatte tein Bebeimniß daraus gemacht, daß fie ihn nicht leiden tonne, und eine ihrer bebentlichften Meußerungen war ihm fogarin Dhren getommen: es fep fein Glud, baf fie Riemanben fturgen moge, auch nicht einmahl einen folechten Menfchen. Diefe Worte porguglich hatten den Erfdrodenen fon bamale beftimmt, als fie ausgesprochen murden, fich an Ottilien gu fomiegen, weil die Favorite doch einmabl die Laune anwandeln fonnte , den Gunftling gu ffurgen. Wenn fie alfo jest gang unvermuthet ibn felbft anredete, ibm Artigteiten fagte, und fogar ben Befdmad in der Stideren feines Rfeibes rubm. te, fo bielt er bas im Erften Augenblid fur eine Wirfung von Ottiliens Jawort, beffen er fich ju erfreuen glaubte. Wenn er aber bie feltfamen Blide der Grafin erwog, die ibm gu fuchen, mit ihm gu fprechen und bennoch angftlich ibn ju vermeiben fdienen; fo blatten fich fein Berg und feine Rafe ploglich auf, und er wagte, einen Gedanten gu faffen , ber ibn fchnell um einige Softe wachfen ließ, gleichwie ein Zafdenfpieler Peterfilie und Rreffe fonell hervortreibt.

Wie wurde ihm vollends, als er eines Egges die Grafin aus der Loge an den Wagen führte und sie ihm julispelte: "Ich erwarte Sie
morgen Abend Punkt sechs Uhr."— Er schwebte auf den Zehen nach Hause und stand die halbe Nacht-vor dem Spiegel.

Am andern Morgen febr fruh schickte er nach dem Hof-Uhrmacher, der auch die Grafin bediente, um alle seine Uhren nach der ihrigen zu fellen, damit er ja keinen der glucklichen Augenblicke verlieren mögte.

#### Bebntes Rapitel.

er betrogene Betrüger wußte nicht, daß ichon um funf Uhr Philibert zu der Grafin war berufen worden, die ihm eine Borlesung über feine Leichtglaubigkeit hielt und am Schluffe derfelben versicherte: sein Freund Otto sep ein Boses wicht. Raum vermogte Philibert, ben diesen harten Worten, sich in den Schranken der Soflichleit zu erhalten. Er vertheidigte den Rammerberen mit solcher Sie, und wurde einigemal so

bitter, daß die Grafin ibn gur Ordnung tufen mußte.

"AurIhren eigenen Ohren sollen Siegrauen,"
fagte sie lächelnd, als um drepviertel auf sechs
der Rammerdiener hereintrat und den Herrnvon
Schlangenbring meldete. "Gehen Siehinter dies
sen Borhang und ruhren Sie sich nicht, dies
sie ruse." — Philibert machte Einwendungen, Er seinen Freund behorchen? — "Um ihn oder mich zu beschänen, sagte die Gräsin und schod
ihn hinter den Borhang.

Der Kammerherr wurde vorgelassem. Er trat herein mit einer studirten Haltung, auf jede Rolle vorbereitet. Die Grafin empfing ihn mit liebenswürdiger Verlegenheit, klingelte und sagte halb laut : sie sep für Riemand zu Hanse. Dieser Befehl und das reizende Regligee, welches sie gewählt hatte, schwellten ihm den Busen noch bober auf, und er erwartete mit forschendem Blick ihre erste Unrede.

"Ich bore, Sie wollen mit Fraulein Schiff entführen? fagte fie mit niedergeschlagenen Augen.
"Benn Sie, meine Gnadigfte, Ihre Gins willigung zu meinem Glude nicht versagen."

Die Grafin fprach mit einem unterdruckten Seufzer: "Bu Ihrem Glude? wie durft' ich bas? — Sie lieben alfo Fraulein Schiff?" —

Ben biefer Brage fab fie ibn fouchtern an; eine Blid, ber feine Antwort bestimmte.

"Fraulein Schilff erscheint gewöhnlich an Ihrer Seite; wie war' es möglich, sie gut Lieben?"

"Reine Romplimente, lieber Schlangenbring. Wenn Sie meine Freundin nicht liebten , wie tamen Sie wohl auf den Gedanten , fie ju heirathen?"

Das errathen Sie nicht? — Eben weil Sie, meine Gnadigste, sie Ihre Freundin nennen; weil ich schon langst mit bitterm Schmerz habe bemerken mussen, baß ich das Unglud habe, von Ihnen verkannt zu werden, und weil ich auf diesem Wege die Gelegenheit zu finden hoffte, Sie nach und nach von meiner hohen Achtung, von meiner treuesten Ergebenheit zu überzeugen."

indem fie den Bipfel ihres Schwals falgte: "wenn das Ihr einziger Beweggrund ift.—"

"Der Gingige!" rief der Softing mit fteis gender Berwegenheit: "ich fomor' es ben Ihrenhimmlischen Reigen!"

"Aber Ottilie glaubt boch von Ihnen geliebt gu merden?"

"Freplich follte fie das glauben."

"Sie felbft haben es Ihrem Freunde Philisbert vertraut?"

"Ich habe ihm gefagt, was ich fagen muß. te, um einen Schwarmer fur mich ju gewinnen.

Schwarmer find bisweilen gefahrliche Ber-

"3ch tenn' ibn gang."

"Aber aud Ottilien ?"...

"Auch diefe. 3ch errathe Ihre Gebanten. Schon langft wußte ich, bag Ottilie meinen Freund liebt, febr gartlich liebt."

"Das mußten Gie?"

"War es nicht Fraulein Schiff, das schuchterne Fraulein Schilff, die fich mit auffallender Innigfeit für die Begnadigung des Ministers verwandte? Hab' ich es nicht aus dem Munde Seiner Durchlaucht, daß Allerhöchst Dieselbe bloß
in Rucksicht auf die Freundin der Grafin Sternheim Dero gerechten Born entwaffnet haben?
Das ist nicht die einzige Beranlasfung, bep der
ihr herz sich mir verrathen hat."

"Gefest, es ware fo, um fo mehr muß ich erftannen —"

"Daß ich Fraulein Schilff meine hand ans getragen habe? Ach, gudbigfte Grafin, ift es denn die Liebe, welche am hofe Shen knupft? muß man diese gefährliche Leidenschaft nicht flieben? und wenn man das Anglick hat, ihr zu unsterliegen, barf man in gewissen Fallen mehr wans

then, als eine Berbindung, bie bem gellebtett Gegenftande uns menigftens naber bringt?

allein ich dachte, ein gartfühlendes herz wurde vielmehr durch dieses feltsame Mittel sich auf ewig von Ihnen getrennt glauben."

"D wie haftig murde ich bann bas loctere Band gerreißen , welches ein Jerthum mich taus pfen bieß!"

"Und mas marden Gie Ihrem Freunde fa-

"Das erfte Befte, wenn es nur fubtil Benug mare."

"Ift et fo genügsam?"

feine Angen ibm fagen."

Srennd fur ben Softing, und fein Sohn fur den Minifter. Man follte ibn qu entfernen fuchen."

"Das war-langft mein Wunfch."

"Im Bertrauen, herr Rammerherr, ich lies be weber ibn, noch feinen Bater."

"Ich haffe Diefen und ertrage Jenen, weil

"Darf ich auf Sie gablen?"

mir vergönnen, Ihre Feffeln bis in ben Tod ju tragen."

"Der Minifter muß fallen."

A36 bin gu Allem bereit."

"Es bleibt noch unter uns."

"Berfchwiegen wie bas Grab."

3ft der Bater erst einmal aus dem De-

"D bann haben wir gegen den Gobn feine Schonung weiter gu beobachten."

"Noch brauch' ich einige Wochen, um ben

"Sie werden mir gu Jahren merden!"

"Sie Ihres Wortes gegen Fraulein Schiff gu entledigen , nehme ich auf mich."

"Reizende Grafin!" - Er wollte fic auf die Anice werfen.

"Gemach, herr Kammerherr, Sie haben eine Prufung überftanden; allein ben Lohn bes balte ich Ihnen noch vor."

"36 fdwelge in biefem Borgenuß!"

"Gehen Sie. Ich werde Ihnen einen Wink geben, sobald ich es wagen darf, Sie wieder gu feben."

Sie reichte ihm die Fingerspigen jum Ruf, und der Gelige schwebte burch bas Borgimmer, indem er lächelnd jeden Bedienten grufte.

#### Gilftes Rapitel.

Die Grafin jog den Borhang weg. Philibert kand leichenblaß mit bebenden Gliedern. "Rennen Sie nun Ihren Jugendfreund?" Seine Lippen juckten, er konnte nicht reden. — "Bielleicht zweifeln Sie noch? vielleicht halten Sie mich für die Betrogene, und Alles, was er gesprochen hat, bloß für eine höstiche Form? — Seben Sie, prüfen Sie ihn selbst. Ich sordere nichts von Ihnen, als Ihr Wort, ihm nicht zu verrathen, daß Sie ein verborgener Beuge unsers Gesprächs gewesen sind."

Philibert reichte der Graffin die Sand. Spreden tonn' er nicht. Sie entließ ihn durch eine geheime Treppe, damit fein zerfidrtes Geficht kein Aufsehen im Borzimmer erregen follte.

Er brachte einen fürchterlichen Abend hinter verschlossenen Thuren zu. Er ruttele fich, um ben bosen Traum abzuschütteln, und dann murmelte er wieder knirschend; nein, ich war wach, — Es gab Augenblicke, wo die leidende Bestalt Detiliens por das Zerrbild des entlarvten Freunbes trat und es bedrette; dann rubte der Blick wehmuthig auf diefem. Bum erstenmale gab er bem Gedanken Raum, von ihr geliebt zu werden. Er wiederholte sich ihr lettes Gespräch; und creieth nun die Bedeutung jedes Wortes, welches ihrer beklommenen Bruft entschlüpfte.

"Ja, fie liebt bich," fagte er fanft, und die Rinderjahre gauchelten an ihm vorüber. "Sie war es, die in beiner Roth ihr ganges fleines Erbe dir brachte - Die por dem falfchen greunbe bich warnte - im Stillen beines Baters Befrenung und die beinige bewirkte - fich aber fittfam in fic felbft gurudfomiegte, ben Dant eis nem Unwurdigen gonnend." - Dttilie fand groß por ibm. Er bewunderte fie. Danfbare feit gefellte fich ju ber fußen Uebergengung, geliebt gu merben, die fcon oft allein Begenliebe bewirfte. Es regte fich an diefem Abend etwas dergleichen in feinem Bergen, und gewährte ihm lindernden Balfam für die von Freundes Sand gefdlagene tiefe Wunde. Wohl dem Ungludlis den, der, wenn er ein geliebtes Bild aus feiner Bruft verftofen muß, am Gingange icon ein anderes harrend findet, um menigftens den leeren Plat ju fullen; benn Sergensleere ift fur ben Betrogenen faft noch fcredlicher als ber Berluft.

Der folgende Zag war zu ber gewöhnlichen Bufammentunft der Dedensbruder bestimmt. Doch

nahrte Philipp eine leife Soffnung, bas Alles nur ein Saudelfviel gewesen. ,,Es mag fenn," dachte er ben fich felbft, "daß Dtto ju fdmad war , die gange Reinheit feines Bergens am Sofe gu erhalten: baß er fur nothig bielt, die Grafin gu . taufden, und fich berabließ, es wirflich ju thun. Aber wie ? wenn er jest bereintritt, mir Alles offen befennt? mir fagt, warum er folder nichtswurdigen Sulfemittel fich bediente? barf ich dann ihn nicht entschuldigen ? - Der Soffing verdient Bedauern, ber aufrichtige Freund Ber-Wer barf fich felbft, oder irgend Ginem feiner Freunde nachrubmen, daß er in jeder Lage bes Lebens, im Rleinen wie im Großen. in fremden wie in eigenen Befcaften, immer und immer freng redlich gehandelt bate? - Der Gigennut ift es ja nicht allein, ber von ber Babn'. ber Pflicht freplich nur gemeine Geelen ableitet, Menfchenfurcht, Berlegenheit, Mangel an Beifesgegenwart, fogar Befalligfeit - eine fonft fo liebensmurdige Eugend - bestimmen bisweilen auch den Rechtschaffenften, einen Rebenweg gu betreten, weil er hofft, er werde fich bennoch nicht verirren. Rur Sinteflift fann bem Breunde nicht verziehen werden, und hinterliffig barf ich Dito nicht eher nennen, bis ich ihn gefeben, gefprochen."

Mit banger Ungeduld erwartete der Gutmustige das Erscheinen des Richtswürdigen. Er bachte sich ihn beym Eintritte schücktern, das herz mit dem Geheimnis schwer belastet; die Lippe halb geöffnet, um es schuell in Freundes Busen niederzulegen; er war entschlossen, ihm auf dem halben Wege entgegen zu kommen, und allensalls— so sehr ihm das auch zuwider war — Paul und Edward von der herzensergießung auszusschließen, um dem Reuigen die Schaam zu erschließen. Aber siehe da, Schlangenbring erschien wit einem strablenden Antlie, in welchem die Erzwartung eines nahen Glückes, vermischt mit übel verstecktem Hohn, leserlich geschrieben stand.

Es war wohl gut, daß die schlaue Grafin den Triumph der Rache verschob, und nicht in Gegenwart des Entlarden den verborgnen Zeuz gen hervorrief. Denn hatte der Hösling geahndet, Philibert sey von allem unterrichtet, so ware es ihm suwahr auch jest noch leicht geworden, eis nen Mann zu täuschen, der mit gänzlicher Unempsanzlicheit für den Glauben an das Bose, eis nen fast unüberwindlichen Eigensinn des Herzens vereinigte. So aber hatte die unvermuthete Ausascht, der Liebling der Grafin, und durch sie Beschreicher des Landes zu werden, den Schwachschreichen Gest uns möglich, seine Hoffnungen ganz zu verschweigen,

fo beilig er es auch ber Graffe jugefagt hatte. Infallig befuchte ibn fein Bruder, ale er eben pon ihr tam, und fo fuhl auch fonft die Bruder miteinander umzugeben pflegten, fo fonnte doch Diegmahl Otto bem Reis nicht widerfteben, fic por Daul ju bruften. Er fagte ihm Alles, und wunfdite ibm Glud jum Dberjagermeifter, eine Stelle, die dem Bruder des allmachtigen Mininifters nunmehr nicht entgeben tonnte. Der fdmas de Daul, beffen fühnfte Bunfde fo ploglich in Erfullung geben follten, wurde betaubt und geblene bet; er ging in feiner Freude auf einen Clubb. betrant fic, wie er wohl ofters au thun pflegte, flief auf Eduard, flopfte ibn auf die Schulter, faßte ibn unter ben Arm, taumelte mit ihm fort, und machte auch diefen, im engften Bertrauen, jum Mitmiffer des großen Beheimniffes.

Der nuchterne Sduard faßte fogleich eine glanzende hoffnung, fich felbst empor zu schwins gen. Er war in der That kein schlechter, aber ein mittelmäßiger Mensch, wie sie zu Taus senden herumlausen. Er handelte gewöhnlich rechtlich, nur mußte er Geld haben, keinen Mangel beiden; denn in diesem Falle schwiegs ten seine Grundsäße sich unter den Fußtritt der Roth. Er meldete sich in aller Bruh bep dem Kammerherrn, wurde vorgetassen, trat tief unstellaus herein, hutete sich wohl, den hoben

Gonner ju dugen, ließ ein Wortchen von ber frohen Rachricht fallen, die er durch den funftigen Oberjägermeister erfahren, schien hoch entagingt über das heil, welches seinem Baterlande bevorstehe, und bath demuthig um den Posten eines Privatsetretars in Dieusten Seiner funfatigen Excellenz.

Der Kammerherr ftellte sich zwar entrustet aber die Schwaßhastigkeit seines Bruders, allein es war leicht bemerkdar, daß diese erste Huldisgung von einem Menschen, den er noch vor tursem als seines Gleichen behandeln muffen, ihm wohl that. Er holte die Protektionsmiene wieder hervor, die er, seit der Rückkehr des alten Minissers, ben Seite gelegt hatte, versicherte den Adapostaten, mon werde an ihn denken, und empfahl ihm vor der Hand ein strenges Schweigen.

Alles dies war porgegangen, ehe das Sechseck fich versammelte. Jeder war unterrichtet, und Jeder schwieg aus andern Gründern. Man sehte sich, man trank; Philibert bekommen, Otto vorsuehm lächeind, Paul gahnend. Eduard schüchstern verlegen. Die Unterhaltung war sehr einssplieg, dem Wirthe schlug das gebrochene Herz.

"Freunde!" rief er ploplich aus: "werden wir noch oft fo bepfammen figen? des heiligen Bundes Erinnerung fepern? — ich weiß nicht, melde Bangigkeit mich ergreift. Wird unfer drit tes Sinnbild nie zertrümmert werden, wie die bepden ersten? wird unter uns nie ein Verrather an der Freundschaft die Lippe zum Judaskuß biesten? — D laßt uns hier noch Sinmal, umschwebt von Wolffs Schatten einander die Hande reischen, und den Schwür erneuern: Verstucht! und sen, und den Schwür erneuern: Verstucht! und sollte jemals Siner von uns, verstrickt in das Labprinth der Leidenschaften, durch bose Worte oder Gedanken — (denn boser Handlungen sind wir unsähig) — diesen ewigen Bund entewihen; so unterliege er nicht der salschen Schaam, ein irrender Mensch gewesen zu sepn; er werse sich muthig dem Freunde an die Brust, und sinde da Trost und Verzeihung!" —

Philibert war aufgestanden, und streckte gitternd seine Arme über die Zafel aus. Paul und Eduard machten Miene ihm zu folgen, doch mit einem verlegenen Blicke auf Otto, der sich nachlußig auf seinem Stuble wiegte, und also anhub:

"Guter Philibert, du bift auf meine Ehre ein außerst liebenswärdiger Schwarmer; allein die Beiten sind vorben, wo unsere kindlichen Gemuther au solchen Schattenspielen sich ergöhten. Was soll das nun? Aus Liebe zu dir habe ich diesen empfindsamen Versammlungen bepgewohnt, aber ich bekenne dir, sie fangen an mir lastig zu werden. Was meint ihr Andern?" — "Freyz

Digwind by Google

lich," fagte Paul; und griff nach feiner Pfeife,

Eduard zuckte zweydeutig die Achfeln. Phia-

"Wenn Danner, die gufammen findierten," fo fuhr der Rammerherr fort, "fich nach vielen Sohren einmat wieder verfammeln, um etwa eis nen Landesvater ju fepern, und ibre Bute jubelud auf den Degen ju fcmingen, fo habe ich nichts bagegen; es ift eine frobe Stunde, in der Die luftige Bergangenheit einen Befuch ben ber trocknen Begenwart abftattet. Aber, wenn Danner fich qualen, gewiffe Jugendgefühle, fur die fie felbft feine Empfanglichteit mehr haben, in ibr. ernftes Befchaftsleben zu flechten; fo tommt mir bas gerade fo bor, als wenn ein Greis den Bere liebten ben einem fechzehnjahrigen Madden fpielt; er macht fich lacherlich Darum meine ich, wir beben diefe Bufammentunfte auf, und find frob, daß im Publifum noch nichts davon laut geworden."

"Mein Bruder ift ein gefcheider Kerl," fagte Paul, und rauchte feine Pfeife an.

"Gin Welt - und Menfchenkenner," feste

Philibert ließ die ausgestreckten Arme lange fam finten, und heftete fein ftarres Auge bald auf diefen, bald auf jenen,

Otto unterbrach die Panfe. ,, Bas bebeutet Diefes duffre Schweigen? - Lag uns nicht lan. ger Romodie fpielen. Lag und freymuthig miteinander fprechen: Du lebft jest icon Monathe lang am Bofe, Duß ich bir noch fagen, daß bier und überall die Freundschaft bloß eine Zoch. ter der Berhaltniffe ift ? - Du fcouderft. Allein, warum follte ber Menfch fich diefer Unvolltom. menheit in feiner Rotur fchamen ? - Betrachte, ich bitte bich, fein erftes und regftes Berhaltnis, bas Band, welches feine Geele an den Korper Enupft; auch bieß fogar ift bem Wechfel unterworfen. Aber die Seele genießt, fo lange ber gefunde Rorver mit ibr barmonirt. Dachen wir es eben fo. Du Philibert, wir befennen es gern, bift bie Seele unfers Rorpers, wir find nur die Blieder, wir tonnen beinem boben Schwunge nicht folgen, deine Benuffe find nicht die unfrigen; und maren wir beren auch fabig, fo fteben wir hinwiederum in fo mancherlen Berhaltniffen bes burgerlichen Lebens, die unfere Empfindungen abfühlen, unfere Beit rauben, unfere Rrafte erfcbopfen - Aber ich bemerte eben, daß ich bit meinigen erfcopfe, ohne von bir einer Antwort gewurdigt ju merden. 3mar - beine bohufprechende Blide find auch eine Antwort. Weißt bu auch, Philibert, daß bu mich beleidigft ?"

Er schwieg. Alle schwiegen. And Philibert, der ihn bloß mit seinen Augen durchbohrte. Der Kammerherr wurde unruhig; er nahm sich zusammen; "ich warne dich, mein Freund, du ahndest nicht, was geschehen könnte. Ich liebe dich sehr, und habe es dir bewiesen." — Philibert brach in ein lautes Gelächter aus.

"Das ift gu arg!" rief Dtto, und fprang von feinem Geffel auf: "Ihr Andern fend Beugen, wie bruderlich mit ibm geredet worden; tritt er aber alle Berhaltniffe mit gufen, fo mos ge er es gu fpat bereuen." Dit diefen Worten eilte er jur Thur bingus, nicht ohne Beforgnis, pon Philibert ergriffen und hinabgeschleudert gu merden; denn er borte den verfpotteten Wirth bicht hinter fich, und fonnte ibm nicht entrinnen. Aber Philibert faßte bloß mit gräßlicher Ralte feinen Arm, und fagte weiter nichts, als: Dttiliens Ring. Der Soffing las bier in feinen funtelnden Mugen; daß bier au Rrage und Ante wort feine Beit mehr fen; er ftreifte mit gitternber Sand den Ring vom Finger, gab ibn dem Drohenden, fühlte feinen Arm fren, und fprang auf die Strafe, mo er Athem fcopfte. Ihne war teuflifd mohl, burd die eben gefpielte Scene, ben Freundichaftsbruch bemanteln zu tonnen. ber nun balb ruchtbar merden follte.

## 3molftes Rapitel.

Philibert trat mit schwerem Bergen wieder im fein Zimmer. Paul und Eduard fanden noch eine Weile, und sahen einander an. Philibert ruhrte fich nicht. Rur seine wilden Blicke ruhten jest auf ihnen, und heischten noch eine leste Erklärung.

Paul faste endlich ein herz: "Leb' wohl, herr Bruder," sagte er trocken, nimm mirst nicht übel, du bist nicht wohl gescheit. Mein Bruder hat Recht. Kinder sangen Schmetteralinge, und haben ihre Freude daran. So kann es aber nicht bleiben. Denn es kommt eine Beit, wo man hirsche mit sechzehn Enden schießt." — Mit diesam Waidspruch verließ er das Zimmer.

"Ach mein Freund!" fagte Stuard mit fußlicher Zärtlichkeit, "ich-liebe dich pon ganger-Seele, und diese Liebe preft mir die Warnung aus: suche Otto zu verschnen, denn es mögtem bald Verhaltniffe eintreten, wo seine Freundschaft dir sehr wichtig werden konnte." Auch er ging, und Philibert blieb gurut, wie ein Schiffbruchiger, ben die Wilden, nackend entkleidet, am unwirthbaren Ufer stehen lassen. Roch Stundenlang kochte und tobte es in seiner Brust, und er fühlte, sie werde ihm zerspringen, wenn er nicht irgend einem menschlichen Wesen seine Ludwig und an Casimir: "Rennt ihr das Wort Verhältnisse es sift ein furchtbares Bauberwort, um Tempel zu zertrümmern und Herzen zu zerqueischen. Das Sechseck ist nicht mehr! Der Genius der Freundschaft hat senn Ausgeschlossen."

Run erzählte er bepden, was vorgegangen war. "Ich wurde in eine Wuste flieben," so scholoß er, "und mir einen Pudel abrichten, um mir einzubilden, er sey mein Freund, wenn ich nicht Euch noch hatte. Werdet auch Ihr mich tauschen? — Mein Herz spricht nein, und ich glaube meinem Herzen. Wohlan, laßt uns die Elenden vergessen, oder bemitleiden. Laßt uns die Elenden vergessen, oder bemitleiden. Laßt uns ein anderes Sinnbild wählen: das Kleeblatt. Möge es im Berborgenen grünen und wachsen, bis einst des Todes Sichel es macht!"

Rachdem er diese Briefe geschrieben hatte, fühlte er fich erleichtert; mehr noch, als er die Autworten entpfing; denn Casimir sowohl als Ludwig bezeigten den heftigsten Abscheu gegen

die Richtsmurdigkeit ber getrennten Bundesbruder, und schwuren dem Berlaffenen aufs Reue unerschutterliche Freundschaft, die teinem Berhaltniffe jemals unterliegen konne.

Indessen hatte die Gedfin die schwachen Wurzeln, an welchen die fürstliche Gunft für den Rammerherrn noch hing, vollends ausgegraben, und gerade an dem Tage, an welchem er frohlockend erwachte, weil er als Minister wieder zu entschlummern hoffte, wurde er in dieselbe Festung verbannt, in welcher er seinen Freund auf ewig begraben wollte.

Der schwache Hössing konnte diesen Wechsel nicht ertragen. Er zitterte und weinte, umarmte weinend jeden Bedienten und bat, sich sur'ihn zu verwenden — begehrte bald die Grafin, bald Ottilien, bald Philibert zu sprechen; und als ihm jede Bitte versagt wurde, ergriff er verzweisfelnd eine Pistole, spannte den Hahn, sah sich um, ob Niemand ihn zurüchalten weede, legte sie wieder hin, und wurde ohnmächtig in den Reisewagen geschleppt:

Paul vernahm das Schickfal feines Bruders und reifte' fonell in einen entfernten Forft, um dort, in die Walder versteckt, einem gleichen Ungluck zu entrinnen. Die Glaudiger des Kammerherrn erwachten. Eduard erbot fich, ihre Progesse zu führen, meinte auf diese Weise den getrantten Philibert wieder ju gewinnen, und vernichtete eben badurch den lehten Sunten, der noch in deffen Bruft fur ihn geglimmt hatte.

Der gutft erhob jest Philibert an die Ctele. le des Berbannten; gwar nicht gum Boffing ober Sunftling, woju er ungefchidt mar und blieb; allein er murde Rammerherr, und man fprach fon von einem Befandtichaftspoffen, ber ibm beftimmt fep. Lauter Wirfungen ber Gunft ber Grafin, denn fein Bater that wenig ober nichts für ibn. Er fonnt' ibn einmabl nicht gu feinen Sweden branden; barum murbe er ibm , als Ditarbeiter in feinem Departement, laftig, und er mare feiner gern auf gute Art losgeworden. Die Idee, an einen fremden Sof ibn gu fenden, batte der Minifter bingeworfen , und die Grafin fand fie gut; nur munichte fie, daß Philibert guvor fich fur Ottilien ertidren mochte, und boffte, es werde bald gefchehen. Bufte er boch nun; daß fie ibn liebte, und mußte es nicht von der Grafin, die ihr Bort treulid, obidon jesuitifd, gehalten batte. War es ibm boch auf ben erften Blid angufeben, bag biefe Entbedung einen angenehmen Ginbrud auf ibn gemacht batte. 3mar hatte er, feit der Ratafrophe, Ottilien nur ein einzigesmabl befucht, und daben fogar bie Beit mahrgenommen, wo er fie nicht allein mupie; bod das gefcab jufolge bem Inftintt ber Delitateffe; er wollte ibr und fich felbft eine Bermirerfparen. Singegen, feit bas Saus ber Grafin ihm taglich offen fand, fant er fich auch faft taglich ein, und gwar immer in ben Stunben; wo er Ottilien ju finden vermuthen durfte. Er fvielte nicht, Ottille auch nicht. Gobald bie Anwesenden ihre Geelen mit den Rarten mifchten, trug er die feinige in ein Renfier, ober vor ben Ramin an ber Jugendfreundinn : und obgleich fein . Wortchen von Liebe ihm entschlupfte, fo malte fic boch ein befonderes Wohlgefallen in feinen Blicken; ja Ginmahl - ale die rothe glamme bes Ramins gerade febr lebbaft von Ottiliens Beficht wiederftrablte und es verfconerte - fdienen feine Angen fogar in Bartlichfeit ju fowimmen.

Alles das bemerkte die Grafin an ihrem Kartentisch fehr wohl; denn fie verstand die Runst
vollsommen, in spielen, ohne an das Spiel zu
denken. Bisweilen pflegte sie, wenn die Gaste
sich empsohlen hatten, ein kleines Examen mit Dieilien anzustellen, wodurch sie jedoch um nichts
belehrter wurde; denn die Bescheidene besaß eine
verstockte Hoffnungslosigkeit, und blieb daben,
Philibert unterhalte sie zwar angenehm, auch
nicht von gleichgultigen Dingen, aber das Berg
mische er nie darein. Bon zärklichen Bliden und
bergleichen wollte sie vollends nichts bemerkt haben.

Die Grafin ließ fich aber auch nicht irre maden. Sie meinte, der Beitpuntt fen getommen, wo Achtung und Dankbarkeit, felbft mit Deti. liene torperlichen Reigen verbunden, (benn nur ibr Beficht war nicht fcon) ihn leicht bewegen wirden, fich in bas faufte Joch gu fcmiegen, wenn nur noch ein fleiner Anftof von außen bingutame: Dicfen follte ber Minifter geben ; und fie felbft bifbete fic ein, ihrem Botte getreu gu bleiben, wenn fie nur nicht unmittelbar in die Sade fich mifchte. Gin bem Bater gegebener Bint, meinte fte - nur ein leifer Bint - tonne nicht für Berrath an der Freundin gelten, In diefer Abficht gab fie dem Minifter gu verfteben - ohne feines Cobnes nur im mindeften gu er. wahnen - baf fie graulein Schilff außerordente lich liebe, daß fie beren Berdienfte um bas Rur. ftentind, welches nun bald ber weiblichen Ergie. bung entrude werden follte, glangend ju belob. nen wunfche, und daß fie einen madern Dann für ihre Freundin fuche, ben fie fobann mit ibrem gangen Rredit unterflugen, von Stufe ju Stufe erheben wolle. Mehr fagte fie bem grauen Dofmann nicht, allein es mar genug.

#### Drengebntes Rapitel.

Er ließ eines Abends Philibert in fein Rabinet rufen, und redete ihn feperlich alfo an:

"Mein Sohn, die Schranken der Shre stehen vor dir geöffnet, Dank sep es den Verhältnissen, die, Tros deiner wenigen Anstelligkeit, su
deinem Vortheil wirken. Es ist Zeit, daß du sie betretest, und mit Riesenschritten darauf sortwandelst. Du bist freplich schon Rammerberr, ein Ziel, bep dem gemeine Höstinge gern stehen bleiben; allein du hast Ropf und bist mein Sohn. Du mußt dich zu den höchsten Staatswürden emporschwingen, damit ich einst vielleicht, im höhern Alter, das Ruder in deine Hände legen könne."

"Mein Bater" antwortete Philibert, feit ich, unter Ihrer Leitung, mich den Geschaften widme, fühle ich, wie unendlich viel mir noch mangelt, um einen solchen Posten wurdig zu behaupten."

Der Minifter. Bor allen Dingen, mein Sohn, mangelt dir Weltfenntniß, und wirft du biefe nicht erwerben, fo wird noch macher Dumm.

Lopf an bir votbeptlettern , Eros beinem fibere

Philibert. Immerhin, ob ich gleich betenne, daßich diefe Prophezeihung ein wenig parador finde. If nicht der Geift überall und gut allen Dingen nuge ?

Der Minifter. Dia, wenn nur ber geiftreiche Mann nicht gewöhnlich fo vielen Wiberwillen empfande, fich in ben Lauf der Welt gu fdmiegen. Er weiß ben Weg recht gut gu finben, allein er geht nicht lange darauf, und mas er in einem Mugenblide gut macht , bas verdirbt er im andern wieder ; gleich bem flugen Ariftipy ,a ber bem Tyrannen Dionys bie Rufe tufte, umteine Gnade von ibm ju erlangen, dann aberthotichters: weife ga ben Umffebenben fagte: Dionys bat Die Obren an den Ringen. Go verlieren Die meiften guten Ropfe bie Fruchte ihrer wohl. berechneteffen Schritte, oft nur, weil fie ein Bone mot nicht verfcbluden tonnen; weil fie-den fleis. nem Senuf der Gitelfeit bobern Breden nicht gu opfern wiffennie und ja al

n Philliperti Dadift nicht mein galle 500

Betrachte mich als einen alten Schiffer, der alle

Rlippen fennt, und dir von fern die ausgelegten Zonnen zeigt.

Der geistreiche Mann gewöhnt sich schwer daran; Unwurdige sich vorgezogen zu sehen; feine Berdienste zu verbergen, um keine Sifersucht zu weden. Er dulbet nicht gern, daß ein Chef da dentet, wo der Untergebene satet, und daß Jener für fremdes Talent oder fremden Fleiß Belohnung und Shre sich zueignet. Er kann sich nie darein sinden, dem Glücke gleiche Shre, wie dem Berdienste, zu zollen. — Wer hoch steigen will, maß Zudringlichkeit und Beharrlichkeit mit ein wenig Frechheit verbinden. Ohne diese Sigensschaften sind Weisheit und Tugend nur eitle Biesrathen seines Geistes.

Das hat bein alter Wolff dir freplich nicht gelehet. Der hat dir wohl oft eingeprägt, je vollkommner du den Geist auszubilden süchtest, je leichter murde es dir werden, dein Glutk zu machen? — Er hatte dich lehren sollen, daß die liebenswurdigsten Eigenschaften ofter schaden, als nüben; daß sie höchstens eine kalte Achtung erzwingen; daß sie nie behtragen, um einen Mann zu erheben; und daß, wenn auch ein Solcher disweilen sich emporschwingt, er es gewöhnslich ganz andern, geringern Talenten verdantt, seine eigentlichen Berdienste hingegen nur den Vorwand dazu leiben.

"Ich bachte doch," fagte Philibert, bas Dem ausgezeichneten Manne auch noch andere Bege jum Glude offen ftunden, auf welchen er jede Erniedrigung vermeiben tonnte."

"Du irrest," suhr der Minister fort: "ein solder Mensch ist gleichsam ein Feind Aller, und Mile finden ihren Vortheil darin, ihm zu schaden. Er thranisirt die Seister durch den unleiblichen Zwang, ihn hochachten zu mussen. Er ist Schuld daran, daß man Andere übersieht, die ihm nachsehen. Er allein verzehrt gleichsam eine große Anzahl gunstiger Urtheile, an der zwanzig Andere sich wurden gesättigt haben. Diese Zwanzig enussen ihn folglich haffen."

"Dieß Gefühl ist gangen Boltern, wie eins gelnen Menschen eigen. Du weißt, gegen welche Gattung von Mannern der Ostracismus zu Athen eingeführt wurde? Du tennst die Antwort des Banern, der seine Stimme zu des Aristides Ber-banung bloß deßhalb gab, weil es ihn argerte, den Mann stats den Gerechten nennen zu borren? — So verjagten die Epheser einst den Augendhastesten ihrer Mitburger, ohne andern Grund, als den: "wir wollen nicht, daß irgend Jemand unter uns den Andern übertreffe, und giebt es hier einen Solchen, so moge er gehen, wohines ihm beliebt, um an andern Orten der Bolltomsmenste zu sepn."

"So verdammten die Ephoren ben Agefilas gu einer Gelbbuße, weil er allein die herzen aller Athenienser gefesselt hatte, und der Ueberwinder hannibals verbannte sich selbst aus Rom, damit in seiner Abwesenheit auch geringere Lalente Raum finden mochten, hervorzutreten."

"Wenn nun schon in Republiken große Beidienste solche Gefahr brachten, meinest du, es wers
de an Höfen anders sepn? — D da werden sie
noch seltner hervorgezogen, denn die Machthaber
besigen selten so viel eigenes Berdienst, um es an
Andern nicht fürchten zu mussen. Wer dem aus:
gezeichneten Manne volle Gerechtigkeit widersahren läßt, ihn gern Andern vorstellt, gern zu besisen Erhebung benträgt; der ist gewiß selbst ein
ausgezeichneter Mann und folglich kein Höstling.
Allezander der Große besaß diese Tugend nicht,
so wie sie überhaupt keinem Eroberer eigen ist.
Deswegen sagte Parmenio, der ihn aut besten
kannte, zu seinem Sohne: Mein Kind, mach e. dich klein."

"Wie foll denn nun der Mann von Berdienst ben hofe sich bemerkhar machen? — Wohlwollen und Achtung bes Fürsten findet er bereits ver. theilt. Er sen so liebenswürdig er wolle, der Burft weiß es nicht, er fahrt es nicht. — Ja, wenn er dem Fremdling seine Aufmerksamkeit schifte, so murde er ihn vielleicht durchschauen;

aber warum follte er fic die Dibe geben?-Um etwas ju fuchen, muß man diefes Etwas eben brauchen. Ein gurft brauchtaber nichts. Lange juvor, ehe Jener erfdien, batte er Minifter und Bunfilinge , die fein Berg fullten , mit beren Hugen er fab, burch beren Dhren er borte. Das nicht burch diefe und bon diefen tommt, reigt ibn nicht. Rur mit diefen geht er vertraulich um', und bat feine Abnung davon, bag es auch wohl noch beffere Menichen geben tonne. Er ift eben fo ju entschuldigen, wie jene treue Chegattin, die ba fteif und feft glaubte, alle Manner batten einen übel riechenden Athem, weil i br Mann bamit behaftet mar. - Hugerdem - ich rede frenmithig mit dir, mein Gobn - fürchten Minifter und Gunftlinge ftets ihr foftbarftes Gut, bie Sofgunft ju verlieren ; find immer machfam ; wiffen am beften zu beurtheilen, welchen Gindruck Diefer ober jener Renauftretende auf ben gatfien machen wird, und tonnen leicht beffen gehter berausheben beffen Berdienften bingegen die Belegenheit verfperren, fich ju zeigen. Unverabrebet wird jeber gemeine Soffing baju mitwirten. Lag nur Ginen eine Laderlichteit von einem folden Manne ergablen , die vielleicht gang falfc ift , oder bod fo gedrebt wird, bag der beffer Unterrichtete fie taum wieder ertennt; gleich werden Andere einstimmen, und der Erzähler felbft wird erftane

nen, daß ein Dritter, ber noch weniger bavon weiß, ale Er, die Sache noch unverschämter ausfomuckt. Rur ein paar folche Liebesdienfte, ja nur Giner, und der Furft ift auf immer gegen den Berleumdeten gestimmt."

"Ich bante Ihnen, mein Bater," fagte Philibert, "daß Sie mir die hafliche Seite des Sofes fo grell beleuchtet baben. Dem Zurften und dem Baterlande nutlich ju werben, ware wohl auch fur mich ein reigender Bedante; allein mein ganges Leben damit bingubringen, einen Menfden angufeben, um ju errathen, mas er bentt, oder die Gelegenheit abgulauern, um von ibm gefeben gu werden, der Preis ift mir ju boch fur eine glangende Stlaveren. 3d habe feine aus. gezeichneten Berbienfte, aber batte ich beren, fo wurde ich verlangen, daß ihnen ihr Recht wibere fahre; ich murbe baftig pormarte fchreiten, bie friechende Mittelmäßigkeit überall zwifden meis nen gufen finden, über fie folpern und fallen. Darum mare mir beffer , mich gang vom Sofe gu entfernen."

"Allerdings " entgegnete der Minifter , wenn nicht die glücklichften Berhaltniffe zusammentraten, um , trop deiner Ungelehrigkeit , saft ohne dein Buthun , dich zu erheben Ich habe einen Plan für dich entworfen. Keine Art , am Sofe emporzus Klimmen , ift schneller und sicherer , als eine Seis

rath. Minifter und Benerale werden oft, von fchonen ober baflichen Damen, in bas Rabinet geführt oder an die Spibe ber Armeen geffelli. Es giebt frinen Sof, an dem nicht Beiber berre fchen, wenn auch unmertlich fur die Meiften. Bie es an dem unfrigen fleht, ift bir befannt. Die Grafin Sternheim will dir wohl; fie liebt das Braulein Schiff, und Fraulein Schilff ift beine Angendfreundin. Gie winfct, der bisberigen Ergieberin bes fürftlichen Rindes ein Gort gu maden. 3d vermutbe faft, fie babe ibe Muge deshalb auf dich geworfen; und mare bas auch nicht, fo murdeft du mohl thun , fie ju gewinnen, benn der Gemahl ber Fraulein Soilff ift zu gro-Ben Dingen bestimmt. Das fage ich bir im Bertrauen. Man wird alle gewöhnlichen Formen überhüpfen, alle Rebenwege verachten burfen, Folglich mare bas gerade eine treffliche und einzige Belegenheit fur einen folden Schwarmer, wie bu bift. Du brauchft bid in nichts ju fugen, als in das Band ber Che, mit einem Madden, bas ben beften Ruf befist, dem es freplich an der nothigen Buverficht ben Sofe mangelt, das aber, von der Grafin gehalten und vormarts gefcoben , diefes Talent entbehren fann. Rury mein Gobn, das Glud feht neben dir, aber es febt auf den Beben, und feine Rugel rollt, Baffe

es sonell benm Schopf, ich will es dir halten belfen & and an anna Grown and and an anna de le d

### Bierzehntes Rapitel.

bilibert war überrafcht. Er empfand feinen Widerwillen gegen ben Antrag, vielmehr ein gebeimes Bergnugen. Rur ber Grund, warum er Ottilien beirathen follte, war ibm in feiner innerften Geele zuwider. Satte fein Bater ibn bef. fer gefanat, er murbe nichts weiter gu ihm gefagt baben, als: Mein Cobn, Fraulein Schilff ift ein treffliches Dabden, bas burch Seift und Betg und Liebe dich begluden wird. Dann bate te vielleicht des Rlaminchen bes Wohlwollens um fich gegriffen, und endlich bas Berg in Brand gefect : aber feiner grau die Sofgunft ju verdane fen, durch feine Frau ein geehrter Mann gu merben; das fonnte Molffe Bogling nie wollen, und foft hatte blog diefer Bedante ibn weiter als jemale von Ottilien entfernt.

Bum Glud war doch fein Berg ein wenig mit im Epiele, ohne daß er felbft es mußte, und gab feiner

Bernunft einen Wint, bas Wort zu nehmen. , Was tann Ottille bafur," fo lief biefe fich vernehmen, "daß die Grafin ober bein Bater burd folde Brunde dich blenden wollen ? Saben fie bende Dich vertannt, warum willft du Oftilien verfennen? Sie trachtet gewiß nicht nach einem fogenannten Gort , und modte es noch weniger ihrem tunftigen Gatten jum Brautidas bringen, ben fie meber achten noch lieben tonnte, wenn Die Pforten ihm nur geoffnet murden, weil et ibre Schleppe truge. Ste ift gleich bir, geboren für ein ftilles, hausliches Glud, und baft bu fonft nichts gegen fie einzuwenden, fo lable über Die weitausfebenden Plane beines Baters, foweige por ber Sand bagu, nimm Ottilien gum Weibe, und erflare bann, von ibr unterftust, bu fubleft beine Soultern ju fcwach, um bobe Staatsmurden ju tragen, giebe mit ibr aufe Laub; und vergiß in ihren Armen alle Taufdungen beiner Mugend."

Diefe stillen Betrachtungen, welche, wie gesagt, ber Bernunft eigentlich vom herzen jugeflustert wurden, gewannen die Oberhand. Er versprach dem Minister, die Sache ernstlich zu überlegen, der ihn hinwiederum versicherte, das bier nichts mehr zu überlegen sep, und mit der feperlichen Ertlarung ihn entließ: er werde ihn auf seine Guter verbannen, um Thautropfen zu

befingen und die Abendrothe gu bewundern , wenn er jenes Gluck verfcmabe.

Eine schlastose, aber nicht langweilige Nacht folgte auf diese Unterredung. Philibert hatte noch Manches mit seinem Bergen abzuthun. Die schone Blandine lauerte noch in einem Winkel desselben, oft sehr zur Unzeit hervorschielend. Allein er schämte sich seiner Schwäche, und als es Morgen wurde, ftand er mit dem festen Vorsat auf, noch an diesem Tage um Ottilien zu werben.

Er ließ fein Pferd fatteln und ritt por bas Thor, eigentlich weil er nicht mußte, was er mit feiner Beit anfangen follte, bis ber Boblftanb ibm erlauben murde, ben Fraulein Schiff fic melden gu laffen. In angenehme Eraume verfunfen, mit dem lodern Bugel auf des Pferdes Raden fvielend, ließ er fein Ros auf ber Landftra. Be gemachlich babin fdreiten, und bemertte faum einen Reisewagen, der ihm begegnete. Aber ploslich wedte ihn ein lautes Befdren, welches aus diefem Wagen erfcoll und dem Dofillion jubalten befahl. 3men Stimmen batte er vernommen, eine weibliche und eine mannliche; jene batte bloß. gefreifcht, diefe auch feinen Rabmen genannt. Er bielt ftill und blicfte neugicrig jurud, denn ber Bagen mar fcon poruber. Da fab er eis nen diden, grunen beren berausfteigen, ber,

nachdem er fich von einigen Saletuchern und Schlafmugen losgewickelt hatte, von Philibert fogleich für ben herrn von Schifferkannt murbe.

So fuhr ihm durch Mart und Bein, er fprang vom Pferde, der alte Waidmann wackelte auf ihn zu, und drudte ihn gang unterthänig in feine Arme. Philibert konnte nicht fprechen, er blide te nur angfilich nach dem Wagen.

"Ja seben Sie," sagte Shilff, "da bin ich auch. Hatte wohl ute geglandt, noch so ein Treibjagen nach der Residen; vornehmen zu mussen, upch obendrein im Serbst, nachdem die Jagd schon aufgegangen ift. Aber was thut man nicht aus vaterlicher Zärtlichkeit! Da mussen hunde und Alles nachstehen."

len Sie nebft Ihrer Frau Gemahlin Ihre Fraulein Lochter befuchen?"

"Ja, ja," verfeste Shiff, "nebenher auch bas. Aber meine Frau hab' ich nicht ben mir, die liegt zu Saufe im Lager."

"Aber mich duntt, ich borte doch eine weib.

"Ru freylich, fie hat ja laut genug getreifcht. Das ift meine arme Blandine — (Philibert fube zusammen) — die wird den Rutut wohl nicht mehr rufen boren."

"Ift die Frau Majorin frant?"

"Bas Frau Majorin! Davon passirt nichts. Den herrn Major haben wir langst zum Teusel gejagt. Wer mird denn sein Kind unglücklich machen? Lieber meine ganze Jagd abschaffen. Treten Sie nur ber an den Wagen. Das arme. Madden! Sie werden sie kaum erkennen, sie sieht aus wie ein Dompfoss, der sich manstert. Nun ben Ihrem Anblicke wird sie doch einmahl wieder: pfeisen."

Mit diesen Worten zug er den bebenden, fast bewußtlosen Jungling nach sich Blandine lag ohnmächtig im Wagen. Sie hatte die mables rischke Stellung gewählt und richtig berechnet, theils das sie so am sichersten rühren theils daß, eine Ohnmacht ihr die Verlegenheit bep der erssten Zusammenkunft ersparen wurde. Philibert starrte sie an. Da haben wirs!" schrie der Vater, "da liegt sie wie ein geschossenes Huhn."

Er bewegte fich nach dem nachsten Graben, um mit seiner Reisemuse Wasser zu schöpfen und es ihr ins Gesicht zu spriben; als er sich aber buckte, verlobe er das Gleichgewicht, und fiel in den Graben, ohne daß Jemand es bemerkte; denn Philibert—in dem die entzückende Borftellung: Blandine ift nicht vermählt! die schlummernde Liebe plöglich wieder weckte, war in den Wagen gesprungen, batte ihre hand ergriffen, seinen Arm um sie gewunden, mit dem

garflichften Zon ihren Dahmen genannt, und fie batte für gut befunden ogn erwachen.

Schüchtern schugste die schönen blauen Aus gen zu ihm auf, und fer füllten fich sogleich mit Theanen; "Philiberth" folluchzte fie, "if ke es möglich!"— und mit diesem Ausruf schlossen sich lich bie schonem blauen Augen wies der. Sie ließ das haupt ian feine Bruft finken und athmete schwer. Der Bater hatte sich indessen wieder aufgeraft. "Sehen Sie, wie ich aussehe; brummte er, wie ein hirsch, der durch den Morast sorciet worden ist."

Philibert deutete mit dem Finger auf ein nahes Wirthshaus, der Vostistion verstand ihn und fuhr zu. herr von Schilff blieb verwundert auf der Landstraße stehen, denn Niemand hatte daran gedacht, ihn mitzunehmen. Er wollte sich auf Philiberts Gaul sehen zaher der Reitsnecht: litt es nicht, um den schenen Sattel nicht des schmusen zu lassen. Er mußte sich entschließen, die, tausend Schritte zu Zuß zu wandern; wer ihm begegnete, gasste ihn au und lachte.

Muchtige bereits aus dem Wagen gehoben und: auf ein Rubebette getragen. hier erholte fie fich nach und nach, und als der Nater bereinkeuchte, fand er die Tochter mit ihrem alten Liebhaber in: rinem flummen, aber fehr intereffanten Gefprach, benn Augen und Hande ruheten in einander. Die Augen fragten und antworteten, und was etwa moch rathfelhaft blieb, das erklarte ein fanfter Handebruck. Philibert wußte indeffen noch so wenig, als der Lefer, wie Alles zusammenbing; er glandte es aber zu wissen, und ihmischien die Erklarung überstüßig, die der unberauschte Lefer mit Recht erwartet.

# Funfzehntes Rapitel.

And . - Contained the Contained

1 mi 21 1

Nicht bloß Philiberts unerwartete Erscheinung war es, die turg von der anderaumten Hochzeit Blandinen erschreckte; ihr stand noch eine hartere Prüfung bevor. Die Betrügerin wurde betrogen. Das junge betrübte Weib mit einem Kinde an der Brust, dem Philibert einigemal begegnete, war eine sittsame, von dem Major in seiner Sarnison verführte Bürgerstochter, von guter herstünft, guter Erziehung, um die er geworben, mit der er bereits eine sepesliche Verlöbung vollzgen hatte. In dieser Lage, wo sie gleichsam schon als seine Gattin sich betrachtete, wurde sie

ein Opfer ihres Bertrauens und von ihm verlaf. fen. Bergweifelnd fab fie dem Augenblide entgegen, der ihre Schande offenbaren murbe, und batte feine andere hoffnung, als ibn nicht gu überleben. Mun wimmerte aber bas Rind an ibrem Bufen , nun regte fich bas Mutterberg , nun wurde ibr das Leben wieder lieb. Gie erfuhr burch ein Ungefahr, daß ber Treulofe mit einem anbern Dabden fic ju verbinden im Begriff ftebe. Sie glaubte, wenn er nur das Rind fabe; fo murbe die erlofdene Bartlichfeit fur die Rutter fich wieder entgunden, wenigstens bas Baterberg ermachen. Der Weg ju ihm war weit, fie arm und allein, aber nichts foredte fie ab. Mit ihrem Saugling an ber Bruft bestieg fie ben Poftwagen, und als fie auch den nicht mehr begablen fonnte, ging fie gu Sufe, und erreichte unter beftigen Bergtlopfen bas Sans, in welches, wenige Minuten guvor; Blandine mit ib. rem Brautigam in groffer Berwirrung fich geflich. fet batte.

Bitternd flopfte fie an; mit zitteruder Stime me begehrte fie vorgelaffen zu werden. Die gange Familie saß bepm Theetisch. Der Major erblaßte, als fie hereintrat — fie schluchzte und konnte nicht reden — fie hielt ihm das Kind bin — er taumelte vom Stuble und fturzte hinaus.

Die Rrembe mußte ergablen. Rrau von Shilff mar bochft in dignirt, wie fie es nann. te; herr von Schilff fagte: "En alle Leu. fel!" und Blandine fowamm in Thranen. Das Bitterfte fur Mutter und Tochter fchien, daß ale le Sochzeitegafte foon gelaben waren, und man ihnen jum Befpotte bienen murbe. Satte bie Fremde nicht ihren Berlobungefchein und die unswepdeutigffen Briefe pon bem Brautigam aufgeigen tounen, man murde fie fortgejagt und über die gange Garnifonsgefdichte fich binweggefest haben. Man verfucte fogar, ihre Aufpruche ihr abzuhandeln; als aber die hungernde Mutter ben Antrag folg verwarf, ba fandte grau von Schilff ben Beren Gemabl binaus, um ben Major ju fuden, und ibn ju bitten, fich auf der Stelle aus einem Saufe gu entfernen, in welchem er eine fo unwurdige Rolle gefpielt habe. Dem Beren von Schilff fam Diefer Antrag febr ungelegen, benn der Major war ein guter Schuse und taglich mit ihm auf die Jagb gegangen.

"Ep, ep, Berr Sohn," fagte er, als er ihn im Garten in beftiger Bewegung fand: "Sie haben einen verdammten Pudel geschoffen. Meine Frau meint, es mare aus zwischen uns. Da hatten wir nun auf Uebermorgen die schone hete jago verabredet, daraus foll nichts werden, meint

meine Frau; benn turg und gut, nehmen Sie mirs

"Ich verstehe Sie schon," erwiederte der Major, der, trop seines roben Leichtstünns, durch den Andlick der blassen Mutter und des blühenden Kindes tits erschüttert worden war: "Ich verstaffe Ihr Haus, werde meine Pflicht erfüllen, und habe vielleicht nicht minder Grund, als Ihre Fraulein Tochter, mir zu der ausgelösten Verbindung Glück zu wünschen; denn was ich vor einer Stunde gesehen —"

Er hielt inne, und herr von Schilff fragte auch nicht weiter, fondern bachte an die verlorne Bebjagd und an des Rajors trefflichen Windhund, ber nun auch fein Saus verlaffen mußte. Bu feiner groffen Freude ichenfte ihm der Major den Bindhund, nahm feine Berlobte unter den Arm, begab fic auf der Stelle mit ihr jum Pfarrer, ließ fich trauen und reifte ab. - Diefer rafche und rechtliche Entichluß emporte Frau von Schiff noch heftiger. Sie batte fich ein artiges Schaufpiel ausgesonnen, mit dem fie die Sochzeitsgafte gu unferhalten gedachte. Gie wollte die Frembe großmuthig befdugen, fie wenigstens in Begenwart ber Gafte mutterlich behandeln, mit Warme ihre Rechte vertreten. So hoffte fie der Soadenfreude einen Streich gu fpielen, und fich mobt gar Bewunderung ju erwerben. Den foonen'

Plan vereitelte ihr die ichnelle Abreise des Masjors. Die Rutschen kamen aus der Rachbarschaft gerollt, die Herren und Damen stiegen wohlges puß: heraus, traten mit zierlichen Gratulationen hervor. Der Pfarrer erschien im Ornat, aus seiner Lasche ragie ein dicke Heft, die Trauungstrede enthaltend. Man denke sich die krampshaste Anstrengung der Mutter und Lochter, um eine gute Miene zu erkunsteln, man denke sich das Flüstern, das Bedauern und die lächelnden Rassenspiehen der Gaste, so wird man bekennen mußsen, daß diese bittere Stunde den betrogenen Philibert an Mutter und Lochter rächte.

Diese Begebenheit harte noch eine andere schlimme Folge: Blandineus zweydentigen Ruf.
Ein Madchen, das — wie Jedermann wußte—
bis zum Hochzeitstage mit einem unternehmenden Brautigam im Tempel der Erinnerung so oft alsein gewesen war — um ein solches Madchen sich zu bewerden, fand Mancher bedenklich, und Blandine, mir allen ihren Reizen, sah sich verlassen. Das war ein fressender Wurm an dem Herzen der eitlen Mutter, aber sie hatte Riemanden, an dem sie ihre Wuth auslassen konnte, als ihren Gemahl, den sie, durch Bergistung seines Windhunges, in die tiesste Betrübnis versepte. Das glanden Glück, welches Orilie am Jose gesmacht zale, naschen wehr Calle, in die Leb

ben ber Stiefmutter, boch gab es ihr auch ben erften Eroft wieder.

"hat dieses rafiliche Geschopf, diese Sansehuterin," so dachte sie "in der Resident Bepfall zesunden, um wie viel mehr Blandine —
Blandine, meine schone Lochter!" — Sogleich bot sie Alles auf, um diese in der Hanptstadt irgendwo unterzubringen, den selbst dahin zu ziehen, das verstatteten leider ihre Einkunste nicht. Sie schried an Ottilien die süßesten Briese, an
nabe und entsernte Verwandte die zudringlichsten,
aber Alles vergebens! Ottilie konnte und wollte
ihre ausschweisenden Wünsche nicht unterstüßen,
und die Uebrigen vertrösteten sie mit leeren Hosse
nungen.

Ploglich fliegen ihre Qualen auf den hochften Gipfel, als fie erfuhr, der Minister fen juruck-berufen, und der verschmählte Philibert durch die Gunft des Hofes auf dem Wege, eine groffe Rolle zu spielen. Sie wurde trant vor Aerger. Blandine verblühte vor Verdruß; und erft, nachdem die Mutter ein Gallensteber, die Tochter eine Nervenkraufheit überftanden hatte, erlangten bepde wieder so viel Geistestraft, um einen neuen Plan zu schmieden. Blandine sollte, als eine schmachtende Kranke, eine Reife nach der Restedenz autreten, unter dem Borwand, einen dortigen berühmten Arzt zu Rathe zu ziehen. Sie

Plan vereitelte ihr die scinelle Abreise des Masjors. Die Rutschen kamen aus der Rachbarschaft gerollt, die Herren und Damen stiegen wohlgespuß; heraus, traten mit zierlichen Gratulationen heroor. Der Pfarrer erschien im Ornat, aus seiner Tasche ragie ein dickes heft, die Trauungstrede enthaltend. Man dente sich die krampshaste Anstrengung der Mutter und Tochter, um eine gute Miene zu erkunsteln, man dente sich das Flüstern, das Bedauern und die lächelnden Rassenspien der Gaste, so wird man bekennen mussen, daß diese bittere Stunde den betrogenen Philibert an Mutter und Tochter rächte.

Diese Begebenheit hacte noch eine andert schlimme Folge: Blandinens zweydeutigen Rus. Ein Madchen, das — wie Jedermann wüßte— bis zum Hochzeitstage mit einem unternehmenden Brautigam im Tempel der Erinnerung so oft als lein gewesen war — um ein solches Madchen sich bewerden, fand Mancher bedenklich, und Blandine, mir allen ihren Reizen, sah sich verlassen. Das war ein fressender Wurm an dem Herzender eitlen Mutter, aber sie hatte Riemanden, and dem sie ihre Wuth auslassen konnte, als ihren Gemahl, den sie, durch Bergistung seines Windshundes, in die tiesste Betrüdnis versepte. Das glanden Slück, welches Obeilie am Lese gemacht hatte, nutsche noch mehr Galie, in die Lib

ben ber Stiefmutter, boch gab es ihr auch ben erften Eroft wieder.

"hat dieses habliche Geschopf, diese Gansehuterin," so dachte ste, "in der Resident Bepfall gesunden, um wie viel mehr Blandine —
Blandine, meine schone Lochter!" — Sogleich
bot sie Alles auf, um diese in der hanptstadt irgendwo unterzubringen, den selbst dahin zu ziehen, das verstatteten leider ihre Ginkinste nicht.
Sie schrieb an Ottilien die sübesten Briefe, an
nabe und entfernte Berwandte die zudringlichsten,
aber Alles vergebens! Ottilie konnte und wollte
ihre ausschweisenden Wünsche nicht unterstüßen,
und die Uebrigen vertrösteten sie mit leeren hoffe
nungen.

Ploglich stegen ihre Qualen auf den hochsten. Gipfel, als fie erfuhr, Der Minister sen juructberufen, und der verschmächte Philibert durch die Gunst des Hofes auf dem Wege, eine groffe Rolle zu spielen. Sie wurde trant vor Aercer. Blandine verblühte vor Berdruß; und erst, nachdem die Mutter ein Gallensteber, die Tochter eine Nerventrautheit überstanden hatte, erlangten bende wieder so viel Geistestraft, um einen neuen Plan zu schmieden. Blandine sollte, als eine schmachtende Kranke, eine Reife nach der Restedenz antreten, unter dem Borwand, einen dortigen berühmten Arzt zu Rathe zu ziehen. Sie

follte, auf irgend eine Weise, bem alten Liebhaber sich zu nahern suchen, vielleicht gelange es ihr, von ihrer Unschuld ihn zu überreden.
Wie sie das anstellen wolle, das überließ die
Mutter ihrer eigenen Schlauheit, sie vertröstend,
daß es einem schonen Madden wenig Rühe toste, zu überreden, was und wozu es wolle.
Sollte jedoch wieder Vermuthen dieser Plan nisslingen, so stogen die Wünsche der elenden Thörin
noch höher. Blandine sollte sich dem Fürsten in
den Weg stellen. Seine Durchlancht waren im
ganzen Lande für einen Schönheitstenner bekannt,
und es ließ sich hossen, was freylich eine Rutter
nie hossen sollte.

Dem Fürsten vorgestellt zu werden, dazu mußte ja wohl Ottilie die Hand bieren. Und weil Frau von Schilff fühlte, daß ihre Segenwart weter ben Philibert, noch ben der Stiefstochter einen erwünschten Gindruck machen wursde, so beschioß sie großmuthig, sur ihre Person dem Vergnügen der Reise zu entsagen. Hingegen wurde der Bater, an den Ottilie noch oft die kindlichsten Briefe schrieb, in mancher Abendsitzung umständlich unterrichtet, wie er sich zu verhalten habe, und er, nachdem man seine Rolle ihn ungähligemahl wiederholen lassen, der schonen Kransten zum Begleiter mitgegeben.

Der Zufall begünstigte gleich anfangs ben wohlersonnenen Plan. Blandine hatte noch nicht das Thor der Residenz erreicht, als sie schon wieder an Philiberts glübendem Serzen lag, und deutlich sah, wie heiß er selber wünschte, sie uns schuldig zu sinden. Ihn zu überreden, daß sie wieder ihren Willen zu einer Berbindung mit dem Major gezwungen worden sep, war nicht schwer; die Mutter hatte ihr uneingeschränkte Bollmacht ertheilt, alle Schuld aus sie zu wälzen; doch weit schwerer, das belauschte Götterschauspiel im Tempel der Erinnerung wegzulengnen.

Bwar fehlte es ihr nicht an Unverschämtheit, um, gleich jener von ihrem Manne ertappten Brau, ju Philibert fogen zu tonnen. "Du liebst mich nicht, du glaubst deinen Augen mehr, als mir;" allein da sie noch befürchten mußte, keinen so gutmuthigen Gläubigen zu sinden, als Iene fand, so hielt sie für besser, die Begebenheit, selbst nicht anzusechten, sondern ihr bloß eine andere Dentung zu geben, In den Armen eines Officiers, hatte Philibert sie erblickt — richtig — der Schein war wieder sie, aber nur der Schein; so versicherte sie mit einem tlaren Blicke in das foreschende Auge des Geliebten.

Sie hatte — alfo lantete ihre Ergablung : — ben Bitten und Drohungen der Mutter nicht langer widersteben tonnen; sie hatte ihr Jawort geben muffen, und in erfullter Rindespflicht Bezuhigung ju finden gebofft. Allein je naber bee fürchterliche Log rudte, an bem fie, burch Gin verhaftes Wort, auf emig von dem Beliebten ibrer Seele fich trennen follte, je tiefer fühlte fie, bağ es ihr unmöglich fen, ihr Berg vom ihm losjureifen; daß fie fich felbft und ben ehrlichen Major ungludlich maden wurde. Diefes Gefubl magte fe der Mutter ju ertlaren, und murde als eine, Romanenheldin gurudgewiefen. Sie wendete fich an igien Sater, ber aber mur die Achfeln guden burfte. Welche Soffnung Der Rettung blieb ibr übrig ? Reine andere, als bem Brautigam felbft ohne alle Buruchaltung fich ju entdeden, und von feiner Großmuth Schonung au erfleben. Um bieß bebergt ungeftort ju thun, führte fie ibn unvermertt in den Tempel ber Erinnerung , marf fic bort gu feinen Rufen , foilberte unter taufend Thranen die Lage ihres Bergens, forderte von feinem Ebelmuth ihre Befrep. ung , und daß er , nin der Mutter Born von ihr abzuwenden, felbft, unter irgend einem Bormante, der Berbindung mit ihr entfogen follte. -Der Major, ein rauber, aber edler Mann, liebte fie mabrhaft; er murde durch ibren Schmerz tief bewegt, bob fie auf, verfprach Alles. Bon bautbarem Entjuden übermaltigt, fant fie in feine

Arme, und - in diefem Augenblide offnete Phie

"Aber borte ich nicht die Worte: mein Ge-

Sie galten bir! Ift wieber meint feste ich mit einer von Freude erftidten Stimme bingu. Das vernahmft du nicht."

"Aber bein Schreden, als on mich gewahr wurdeft ?"

"Schreden? '- nein, freudige Ueberraschung, welche mir die Sprache raubte."

"Aber bein angilliches hinwegeilen am Arme des Fremden ?"

Major mir Alles zugesagt, doch baben erklart, ich moge verhuten, das er nicht mit die zusame mentrase, er wurde nicht herr über sich bleiben, und seine Großmuth könnte ihn gereuen. Dars um zogich ihn schnell mit mir fort, vermied deinnen Blick und sprach kein Wort zu dir. Dars um suchte ich in dem Irrthum ihn zu bestärken, du sepst ein Wahnsinniger. Dennoch errieth er bald, wer du sepst. Ich hatte Mühe, den kran-kenden Berdacht ben ihm auszuloschen, als habe ich um deine nahe Gegenwart gewußt. Es kosstete mich noch manche Thrane, manche Bitte, um den Aussprudelnden zu besänstigen, und ben dent gegebenen Wort ihn sest zu halten. Die nachstein

Stunden gehörten nicht mir, fie gehörten bir, den ich in meiner Nahe wußte, und bald ganz den Meinigen zu nennen hoffte. Alles ging nach Wunsch. Meine Mutter zurnte aber nicht auf mich. Der Major entfernte sich schnell, und nun eilte ich, fren athmend, binab in des Waldchen, in den Tempel, auf die Straffen, suchte dich, rief dich, suchte und rief dich bis zum spaten Abend."

"Trauernd mußte ich endlich beimtebren, Ragend begann ich am andern Morgen meine Rad. forfdungen von Reuem, hoffnungelos tam ich nach Saufe, und mit jebem Tage murbe es mit gewiffer, bu feoft fur mich verloren. Mis ich vollends erfuhr, bu habeft furglich eine Racht in Salmbad augebracht und mich nicht gu feben begebrt, ach! da rief ich goll Bezweiflung : er liebt mich nicht mehr ! ba ergriff mich eine tiefe Comers muth, die meine Befundheit gerruttete. Dft wollte ich dir fchreiben, aber ich durfte nicht. Bern batte ich es beimlich gethan, allein ich mußte nicht, wohin. Go murte es taglich folimmer mit mir. Ich febitees mobl und freute mich barüber. Befegnet fen bie Angft meiner Mutter, Die mich ende Lich gwang , ben einem berühmten Argt in der Res fideng Bulfe gu fuchen. Run bedarf ich teines Brites mehr. 3ch habe bich wieder, bu liebft mich noch - die Geele wird ben Rorver beilen."

## Sechszehntes Rapitel.

Co ift bewundernswurdig; welche Glaubense' Fraft auch der entidiedenfte Sweifter befigt, wenn eine geliebte Perfon ju ibm redet; wie da bie Duntelften Rarben fich erbellen, und die fcharffen, Umriffe von mobibefannten Dingen fich in Rebel perlieren. Die eigenen Mugen bolt men lieber fur Berlaumder, die eigenen Ohren für Betriger, the man dem Erwünschten feinen Blauben verfagt. Das ift das Wert der immer gefchaftigen Gitel. feit, Die nie geirrt haben will, und den Werth Des eigenen Bergens immer fo boch anschlagt, baß jeder Betrug des Beliebten fcon darinnen als nnglaublich erfdeint. Bep Philibert, batte biefe Eitelfeit noch einen Bundesgenoffen, feine Comdrmeren. Ce gab alfo boch eine Jugenbliebe, die allen Sturmen miderftand, durch fein Berbaltniß gefdwächt wurde. Um diefe fcone Buverficht gu retten, murde er Blandinen jebes geen. mahrchen geglaubt baben. Rein Bweifel flieg in feiner Bruft auf. Die fuffefte Berfohnung folgte auf die gartliche Rechtfertigung, und trunten

pon den foonften Soffnungen fuhren bepde nach ber Stadt.

Jecer Sedante an Ottilien verdmand. Rur als seine Freundin, als Blandinens Schwester war sie ihm noch werth Allein er faste auch insegeheim eine Art von Groll gegen sie, denn Slandine ließ ihm nich undeutlich merken, ihre Stiefsschwester habe um alles gewist; und doch hatte sie ihm nie mit einer Splbe verratben, ras Blandine noch unvernichtlund ihm treu geblieben sein. Warum schwieg sie? Geschah es absichtlich? (und es ließ sich wohl nicht anders vermuthen) wie gehässig erschien dann eine Liebe, deren Bestiedigung auf Täuschung bes Geliebten ber chenet war. — Dergleichen ungarte Gebanken wurden ben bem bestrickten Jüngling eingehaucht.

Ottilie empfing irren Bater mit kind icher Freude, ihre Stiefschwester mit freundlicher Sanktmuth. Sie ahndete sehr bald, was in Philiberts Herzen vorging; es betrübte fie, noch mehr um seinet. als um irretwillen, benn sie wußte ja Blandinens Geschichte, und warum sie nun wieder bas Nes nach ihm auswarf. Allein sie schwieg, und mußte wihl inihrer Lage schweigen. Sie konnte ihn nicht warnen, und wie wurde er eine Warnung aus ihrem Munde gedeutet haben?

Er batte jest nichts augelegentlicheres gu thun, als feinen Bater um eine geheime Unter-

Denisters Worte reiftich erwogen zu haben; doch to me er fich nicht verhehlen, daß die Retur ihm jedes Tilegt verstänt habe, am Hofe ein sogenantises Gluck zu machen. Selbst wenn man, ohne seine Mitwirkung, ihn ploglich auf die höchste Stufe stellen könnte, so fühle er, daß mitten in diesem Slanze, Zufriedenheit ihm mangeln werde. Run bat er seinen Bater, das einzige Glück, für welches er sich geschaffen glanbe, das hause liche Glück, ihm zu gönnen; ihm Eins seiner Suter, wenn auch das kleinste, abzutreten, damit er dort in Blandinens Armen der Liebe, der Nastur und den Wissenschaften leben könne.

Du bift ein unheilbarer Thor," fagte ber Minifter, kehrte ihm kalt ben Ruden ju und versichloß fich in sein Rabinet. Philibert trug ihm feine Grunde, oder vielmehr seine Empfindungen, nochmals schriftlich vor, und wagte sogar besicheiden, ihn an dessen eigene erste Berbindung mit seiner Mutter zu erinnern, die auch die Lieve ihm zugeführt, und deren Besit ihm vielleicht die glücklichken Tage seines Lebens in landlicher Abseldichenbeit gewährt habe. Allein der arme Jungling erfuhr die doppelte Krankung einer bestimmt versagten Einwilligung, und einer hinzugefügten sehr trocknen Erklärung, daß die Berbindung mit Philiverts Mutter der albernste Streich

gewesen, ben er in feinen Leben gemacht, und baf er eben darum für feine Pflicht halte, eine abnliche Unbesonnenheit zu hindern:

Philiberts Leiben murben burd Blanbinens wohl engebrachte Genfjer furwahr nicht gemil. bert. Er philosophirte bitter über die Grengen ber vatertiden Gewalt; er bieit fich aberzeugt, bas der Minifter fie überfcreite, allein er tonute bod nicht über fich gewinnen, beffen Willen gu tropen, und Blandine - ja Blandine felbft, beftartte ibn in biefer findlichen Befinnung. Durch folde, cem Scheine nach edle Ergebung feffelte fie ibn nur noch mehr , benn ben Grund berfelben abndete er nicht. Den reiden, angefebenen, nicht ben armen, verftogenen Gobn bes Miniftere woll. te fie beirathen. Die fleine Butte, von ber er bismeilen fdmaste, und in der er durch feinen Rleiß fie ernahren wollte, behagte ihr feinesmeges. Darum beuchelte fie jene fromme Ergebung, und pronfte mit dem Entichluß, lieber ibren beißeften Winfchen gu entfagen, als einen Sohn mit feinein Bater gu entzwegen.

Ditilie erführ Alles und fah den tiefen Schmerz bes Geliebten. Sie wurde fogar durch den in Schmerz verlarvten Grimm der Stiefschwester getäuscht. Auch jammerten sie ihres schwachen Baters Alagen über bas Schickfal, welches ihn gu Hause erwarte. Mit dem heldenmuth der Liebe wandte fie fic an die Grafin, und befchwor fie, ihren Ginfluß auf ben Minifter geltend ju machen, um deffen Ginwilligung ju erhalten. Die Grafin Schuttelte gerührt ben Lopf.

"Du willft bie felbst jede Soffnung rau-

"Ib batte teine Soffnungen , nur Bunfche, Bunfche fur Philiberts Glud. Er glanbt es in ben Armen meiner Schwester ju finden; Ihre Bute fur mich gewährt mir ein Mittel, es au befor-Dern; und ich tounte nur einen Mugenblick anfreben, diefes Mittel ju ergreifen ? Welch ein nichts. wurdiges Befuhl, aus Eigennut und Gitelleit gufammengefest mare benn meine Liebe!" -Sie wiederhohlte die rubrendften Bitten : fie befowur die Graffn , wenn fie itgend ein Berbienft um ihr Rind fich erworben, ihr diefen einzigen Lobn nicht zu verfagen. - Umfonft! es mar eine Lieblingsidee ber Grafin geworden , Ottilien mit Philibert gu verbinden. Des Widerftandes ungewohnt, nahm fie es dem lettern febr abel, daß er anbre Begriffe vom Glud feiner Bufunft begte, und micht mit Entguden fich in ibre guten Abe frebten fügte.

So find die Großen Alle. Wenn fie bisweis fen fich die Mube geben, Theil am Schickfal eis nes Menfchen gu nehmen, fo muß diefer Menfch auch nothwendig jede Beranftaltung gu feinem Stude, als die beste, bantbar ertennen, und gur bloßen Maschine werden, die fich regieren lagt. Wo nicht, so bat er die Gunft verscherzt.

Die Grafin bewunderte Otilien, aber fie fing an, den Jungling ein wenig ju baffen, der iest nicht mehr allein für den Werth ihrer &reun. bin, jonocen auch für ben Werth ibrer eignen Protection blind mor. Bon biefem Soffe fiel ein Theil auf die Urheberin feiner Blindheit gurud. Gie fonnte Blandinen nicht leiden, ebe fie fie noch gefeben batte. Mit vieler Mube erbat Ottilie die Erlaubnis, ihr die Stieffdwefter porguftellen. Es gefchab endlich, und Blandinens Schonbeit perminderte freplich bie Abneigung ber Grafin nicht; ja in derfelben Ctunde verwandelte fich biefe Abneigung in den berglichften Saß; denn ber gurft trat unvermuthet berein, fluste benm Anblid ber iconen Fremden, hatte eine gange Stunde lang nur Augen für Blandinen, unterbielt fich mit ibr febr freundlich, lud fie nach Sofe, und brachte burch fein ganges Benehmen die Kavorite faft außer aller Faffung; jumabl ba Blandine ihr geheimes Entguden über diefen Bufall nicht verbergen fonnte, ben gurften gar nicht mit der Schuckternheit eines Landmadens anborte, fondern vielmehr aus ihren Bliden eine fotane Rotetterie herverleuchtete.

Bon

Bon biefem Augenblicf an befchloß bie geang. ffete Grafin - fo groß ift die Dacht der Berbaltuiffe - ben Minifter, es tofte mas es wolle, qu fiberreden, feine Ginwilligung gu Philiberte Bermablung mit Blandinen nicht langer gu verweigern. Roch am felbigen Abend ließ fie ibn au fich bitten : benn fie faunte den Rurften, Die gefahrliche Frembe mußte fonell beffen Mugen entrudt werden. Alle der Miniffer, ju feinem nicht geringen Erftaunen, die unbegreifliche Dipe fab, mit welcher die Favorite ber Sache fic annahm; als fie endlich gar ben Dreis ihrer Freundschaft auf feine Ginwilligung feste, fo ergab er fich mit guter Art barein, und verfprach, feinem Cobne. Salmbach abgutreten, wo er bann in Gottes Rahmen ein Arcadien finden möchte.

Die arglose Ottilie, unbekannt mit der Onelle, aus welcher die Handlung der Grafin floß, meinte, sie habe nur darum anfangs gezaudert und widerstrebt, weil sie am Gelingen gezweisfelt, und die Freundin durch keine ungewisse Hoffnung hatte tauschen wollen. Sie rechuete ihr jest diese Delicatesse um so bober an, und dankte ihr um so inniger für die schone Ueberraschung. Dann saste sie den Muth, dem nun auf ewig für sie verlohenen Geliebten sein Gluck sehst anzukungen. Philibert zerstoß in Dankbarkeit. Rur Blandineute Kreunde schiene ein wenig erzwungen,

(wenn gleich nicht in den Augen des trunkenen Brauigams) denn ihre Jusammenkunft mit dem Fürsten hatte noch glangendere hoffnungen in ihr geweckt, und sie dachte nun mit einigem Widerwillen daran, als Erb., Lehn- und Gerichtsfrau auf Salmbach keinen andern hofftaat um fich ju sehen, als den, welchen die Frau Pastorin und die Frau Amtmannin bilden wurden.

"Wer weiß, wie fich noch Alles fügt," fprach fie leife gu fich felbft : "meine Borftellung ben Sofe muß entscheiben."

Aber biefe Borftellung wußte bie folane Grafin wohl zu bindern. Gie batte ben gurften fogleich davon benachrichtigt, daß Blandine Braut, und in ihren Brautigam entfetlich verliebt fen; daß die Bermablung in wenigen Tagen gang im Stillen vollzogen werde, und bas-junge Poar winiche, fogleich ohne weitere Sinderniffe abreifen gu durfen. Dan fab es dem Furfien wohl an, wie unangenehm biefe Radricht ihn überrafd. te; allein da er, feit der Berbannung des Ram. merheren, feinen Marinelli ben ber Sand hatte, fo blieb ihm nichts anders ubrig, als Gleichgul. tigfeit zu erkunfteln. Die Grafin mar alfo ficher, das fcone, gefährliche Dabden in turgem entfernt ju miffen. Aber faft batte ber tluge Dini. fter ibre hoffnung vereitelt. Denn faum batte er feine fone funftige Somiegertochter g e febn.

kaum die warmen Lobspruche gebort, welche der Burft ihr ertheilte, als er fogleich errieth, warum die Grafin fo fehr auf Beschleunigung diefer Berbindung drang.

Ladelnd verweilte er ben ber Ausficht, feine eigene Sowiegertochter jur Favorice ju erheben. Darum wurde er jest auf einmabl ein adrilider Bater, bedauerte das Philibert auf bem Lande fic begraben wolle, und fucte ibn ju uberreben, feinen Entidlug ju anbern. Aber Philibert, ber, gleich Ottilien, durch diefen Sumpf von Bofesintriguen unbeflect ging, beharrte laut bep feiner Ueberzeugung: er paffe nicht fur ben Sof, und vergebens mandte felbft Blandine eine Menge fleiner Runfte an . um ibm unvermertt an. bere Bedanten einzubauchen, Als fie endlich fab, er bange ju feft an feinem Ideal von Gludfelige feit, und als die Soffnung, fich bem Rurften gu nabern , mit jedem Lage geringer wurde, ergab fie fich in ihr Schidfal, und trat brautlich gefdmudt por ben Mitar.

## Siebengebnt,es Rapitel

Zuch Ottilie hatte ber Bermabfungefener benwohnen, ihr edles Wert durch biefes leste Opfer fronen wollen; allein die Grafin, ben barten Rampf gewährend, den fie mit ihrem Bergen be-Rand , binderte fie baran burch freundichaftliche Gewalt, indem fie ihr, die bereits bochgeitlich nelleidet in den Bagen fleigen wollte, ploplic einen Befehl des Fürften fandte, an diefem Abend mit ihrem Bogling ben Bofe ju erfcheinen. Gie geborchte ungern, obicon ihr baburch eine Laft pon ber Bruft gewalt wurde, und fie fcmerlid, obne die heftigfte , gerftorendfte Anftrengung ibrer Rerven, die geperlichfeit ertragen batte. Aud von dem undantbaren Philibert, ber gern vermied, an fie gu benten, weil boch fiets ein gebeimer Borwuef mit biefem Bebanten fich mifchte, murde fie taum vermift, noch meniger von der Braut.

Die entzückten Neuvermablten finde in am andern Morgen gu ibr, um ihren Gludemunfchju

empfangen. Gin wenig blaß, ein wenig gitternd; trata Ottilie ihnen entgegen; doch mas ibr Kraft für diefe erfchutternde Scene gab, mar das fu-Be Befühl daß fie jum Erftenmabl obne Schen Philibert umarmen und ibn Bruder nennen durfte. Sie that es mit berglider Rubrung, fie perbarg ihre Ebranen nicht. Es find Freuden. thudnen, fagte fie, "die Ihrem Glude fliegen." Raum eine Moche noch verweilte bas junge Paar in der Refident, dann ging die Reife auf wenige Lage nach Grundorf gu der hochbeglude ten Mutter, die ihren Liebling endlich als eine reiche, geehnte Frau umarmite, und ben Endam mit ben ichmeichelhafteffen Liebtofungen über. baufte. Bon ihrem vormabligen Betragen mar nicht mehr die Rede, auch batte Philibert es wirflich icon vergeffen, denn er fuhlte fich je fo uberichwenglich gludlich! - Dit froblicher Wehmuth jog er in Salmbach ein, wo er unn feiner geliebten Fron jeden Wunfc aus den Augen fahl, und die wenigen Stunden, die er ber Liebe entgog , der Ratur und ben Mufen widme. te. - Much Blandine fublte fic behaglich in ib. rer neuen Lage. Sie hatte in den erften benden Sabren das gange Saus umgufehren und gefchmad. poll einzurichten, einen Part angulegen; ein Rofenfeft ju ftiften, und bergleichen. Huch mar fie folau genug, bann und wann mit bem Manne,

der noch immer ihren Liebhaber fpielte, gu fcwarmen. Sie bestellte ganz insgeheim ein schones marmornes Denkmahl, ließ es auf Wolffs Grob fegen, und entzuckte Philibert durch diese feine Aufmerksamteit für das Andenken seines geliebten Lehrers.

Sein hausliches Stud erreichte den hoch sten Gipfel, als sie im ersten Jahr ihm einen Sohn, im zwepten eine Tochter gebahr. Rut Einmahl wurde es bedroht durch den Ted der Frau von Scilff, indem er befürchtete, Blandinens Heiterkeit dadurch getrübt zu sehen. Allein aus Liebe zu dem Gemahl — so überredete sie ihn — fand sie sich sehr bald in diesen Berlust; noch schneller freylich ihr Bater, der gleichsam Athem schopte, und das Studt nicht genug zu preisen wußte, sein etwas beschränktes Jagdresvier durch das benachbarte Gut seines Schwiegersohnes so ansehnlich erweitert zu sehen.

Nuch die Freundschaft wand, doch nur für kurze Beit, ihre Blumen in Philiberts blühenden Krang; denn Cafimir wohnte ja nur wenige Meilen von Salmbach, und da, bey deffen einfacher ländlicher Lebensweise, der Strom der großen Welt das Blumchen der Erinnerung nie zerknickt hatte, so faud Philibert jest in ihm sein Ideal der Jugendfreundschaft wieder. Was in der That ihm dazu mangelte, das erseste Philib

berts, an Selbstrauschungen so reiches und freysgebiges herz. Diese Freude war aber nur von kurzer Dauer. Casimir sing an, seltener zu tommen, auch die Gegenbesuche seines Freundes führer aufzunehmen. Es währte Monathe, ehe Philibert das bemerkte, denn er schob, wie gewöhnlich, alle andere, nur erdentbare Ursachen vor, ehe er sich entschließen konnte, an eine abzehrende Freundschaft zu glauben; bis er doch endlich für Casimirs immer auffallender werdendes Zurückziehen gar keinen Grund mehr zu erssinnen wußte. Da setzte er sich nieder und schrieb ihm einen freundlichen Brief, mit der herzlichen Bitte, ihm die Veränderungen seines Betragens freymuthig zu entrathseln.

"Ja das will ich," antwortete. Casimir, "denn es druckt mich schon lange auf der Brust. Ich liebe Dich wie vormahls, ich werde Dich immer lieben, aber — uns trennen Verhälten ifse. Unsere Frauen vertragen sich nicht. Um des Hausfriedens willen muß ich nachgeben, und einem Umgange eutsagen, der das Glück meines Lebens um ein Großes erhöhte." —

Philibert fiel aus den Wolfen, Schon wieber Berhalt niffe! — und welche! — die garteften, die der Freundschaft am nachsten verwandten. Es war tein blober Bormand, bas leuchtete ihm ein. Er erinnerte fich deutlich, daß and Blandine schon oft verkleinerlich von Frau von Weichbild gesprochen, daß sie deren Besuch stets ungern empfangen, ungern erwiedert hatte. Er erinnerte sich eines Scherzes, den Blandine übel ausgenommen hatte, als er einst behaupteste, sie und Frau von Weichbild waren beyde zu schon, um jemals wahre Freundinen zu werden. Er hatte die empfindliche Stelle in der That getrossen, denn jede dieser Damen wollte in der ganzen Nachbarschaft für die Erste und Schönste gelten; beyde waren herrschsichen, bew. de bewachten einander mit neidischen Bliden; eisne Jede wurde frank oder schmollte, wenn der Andern ein Vorzug widersuhr.

Aber Philibert hatte wirklich nur gescherzt. Ihm schien es so natürlich, daß eine Frau, die ihren Mann liedt; den Freund des Mannes und die Sattinn des Freundes gern sehen, auch allens sattinn des Freundes gern sehen, auch allens sihren eigenen Geschmack daben opfern musse. Er blied auch jest noch weit entsernt, Blandisnen die geringste Schuld bedzumessen, beseufzte nur die Stlaveren seines Freundes, und verfluchte alle Berhältnisse.

## Uchtzehntes Rapitel.

So war nun auch das Aleeblatt zerriffen. Ihm blieb von allen Jugendfreunden keiner, als Ludowig, den er nun seit vielen Jahren nicht gesehen hatte, und der endlich juruckkam, um alles Berelorne zu ersehen.

Ludwig hatte ganz Europa durchstrichen, war, als ein vollendeter Virtuos, überall beswundert und gehätschelt worden; hatte jenen leichten, ziversichtlichen Ton angenommen, durch den man sich in der großen Welt nach Belieben auf jeden Plaß stellt, war ein schner Mann, wuste nichts von Künstler- Sigensinn, unterhielt eine frohe Sesellschaft gern durch seine Talente, gab oft Beweise eines sogenannten guten Herzens, und fesselte, durch alle diese Eigenschaften, die Menschen so schnell an sich, daß er, wohin er nur kam, die Seele aller Birkel wurde, Besons ders liebten ihn die Weiber, denn ein schoner, kinner Jüngling, der mit ihnen singt, spielt und gelegentlich auch schwarmt, erobert alle Herzen.

Er batte mit Philibert einen ununterbroche ner Briefwechfel unterhalten , mar von biefem feir oft auf das gartlichfte nach Salmbach eingelaien worden , befonders bringend , nachdem ein Drittel des Rleedlatis verwelft mar. Auch jog ibi fein eigenes Berg ju Philibert, benn er batte auf allen feinen Reifen nie einen fo liebensmurdigen Schwarmer angetroffen, und die ftete aufgefritten Erinnerungen an die froben Jugendiabre ftrimten oft in feinen Briefen, wie in feinen Liebem aus. Dennoch wurde er vielleicht noch lange nicht von der iconen Welt, in ber er fo frob. lich herumtaumelte, fich baben losreißen tonnen, ware ibm nicht, von einer ber erften Babnen Deutschlands, ber Auftrag geworden, eine große Dper gu tomponiren. Ben biefem Befchafte ber Mbantofie waren die ewigen Berftreuungen ibm binderlich , und er beschloß daber , ju Philiberts großer Freude, wenigftens ein balbes Sabr in, Salmbach jugubringen.

Er kam. Die Freunde bielten fich fest umarmt. Thranen des Entzudens flossen über ihre Wangen. Sie eilten zu Wolffs Grabe, sie erneuerten dort den ungebrochenen Schwur ewiger Frundschaft. Philibert dankte dem himmel, daß von Sieben wenigstens Einer ihm übrig geblieben war, aber Einer, der sie alle sieben auswog; Einer, der das schone Ideal, an dem Philibert fich fonnte, wo möglich noch gu uber-

Gin berrliches Leben begann nunmehr. Endwig tomponirte in ben Morgenftunden, und midmete feine übrige Beit gang bem Rrennde. Das Rleeblatt murde durch Blandinen mieder ausgefüllt, welche, bald burch die beiterfte Laune, bald burd die fuffeften Liebtofungen ihren Gatten entgudte ber oft jabelub ausrief: er beneide bie Seligen nicht um ihr Paradies, er babe es auf Erden gefunden - ein boldes Weib - einen treuen grend - muntere Rinder - Gefun beit - offnen Ginn fur die Freuden der Matur -Boblhabenheit, ja Ueberfluß, durch ibn ber Urmuth Segen - was tann ber Menich auf Er. ben mehr begehren? nur noch bie feltene Babe, bas Blid der Begenwart ju fühlen, es nicht mehr, wie der Menfchen Unart gu thun pflegt, immer nur in der Butunft gu fuchen. Much. diefes Blud mar ibm geworden. Er forberte nichts vom morgenden Tage, als bas, mas er beute befaß.

Durch Thatigkeit in der Landwirthschaft, burch mannigfaltige Beschäftigungen auffer dem Sause, wußte er den Freunden, die ihn dabeim erwarteten, taglich neuen Reiz zu geden. Wenn er so vom Felde gegen Abend nach Sause schlens derte, und schon von ferne aus bem offenen Fen-

Aer Blandinens Stimme, Ludwigs Guitarre ihm entgegen tonten; wenn an der Thur die freundlichen Kinder ihn empfingen und hüpfend zu der schönen Mutter subrten; o dann füllten sich oft seine Augen mit Thranen der wollüstigen Rühe rung! er vergaß die Nesidenz, den Fürsten, den Minister — Salmbach war seine Welt!

Rur die Furcht, seinen Ludwig wieder ju verlieren, trubte dann und wann eine einsame Stunde; aber auch diese Furcht verschwand nach und nach, als Ludwig selbst erklärte, er habe sich noch nie so gludlich gefühlt; als die Oper längst vollendet war und er noch immer kein Wort von seiner Abreise sprach.

So führte der lachende Sommer den freunde lichen Berbft; diefer den gemächlichen Winter berben. Die Art der Unterhaltung wechselte mit der Jahreszeit, und nie meldete sich unter Schneegestöber die kalte Langeweile vor der landlichen Wohnung.

Eines Abends hatte Ludwig, der den Wein liebte, Philibert verleitet, ein wenig zu zechen. Er schlief langer, als gewöhnlich. Beym Erwachen fand er Blandinen schon nicht mehr im Schlafzimmer, schalt auf seine eigene Faulheit, sprang schnell aus dem Bette, warf den Schlafzrock über und eilte hinaus. Aber auch im Salon, wo man das Frühftuck einzunehmen pflegte,

fand er Niemand. Er durchstreifte alle Bimmer, fie waren leer. Er tam vor Ludwigs Thur, fie war verschloffen. Er flingelte dem Rammerdiener, allein vergebens. Er rief das Rammermadden, und erhielt teine Untwort. Endlich erschien ein Bedienter. "Wo ift meine Frau?" rief Philibert ihm entgegen.

"Die gnadige Frau ift fcon vor Tagefan-

"Weggefahren ? Wohin ?"

"Das weiß ich nicht. Der Rutscher empfing um Mitternacht den Befehl, den viersissigen Reisewagen anzuspannen. Sie hat die Jungser und den Kammerdiener mitgenommen, und auch den fremden herrn."

"Du traumft."

"Reineswegs. Mit befahl fie, Em. Gnaben diefen Morgen nicht im Schlaf zu ftoren, Ste befanden fich nicht wohl."

Philibert wollte noch etwas fagen, aber feine Lippen judten fo munderlich, daß nur durch ihre Bewegung bloß die Bahne fichtbar murden. Die Bunge erstarrte.

"Dein Gott," fagte ber Bebiente , "Erd. Gnaden werden auf cinnight fo blag -"

Philibert winkte ihm mit der Sand, gu'geben, und wantte jurud in bas Schläfzimmer, wo ihm jest erft, auf Blandinens Toilette, ein offener Brief in die Augen fiel. Er ftreckte feine bebende Sand darnach aus. Der Brief war von Ludwig, die Buchftaben schienen ihm alle doppelt. Er laß mit Muhe folgendes:

"Mein theurer Philibert! nimmer batte ich geglaubt, bag ein Berbaltniß eintreten tonnte, welches mir das Recht rauben murbe, mich Deinen Freund gu nennen. Bedaure mich , und vergieb mir, wenn Du fannft. 3ch liebe Deine grau jum Rafendwerden, fie liebt mich unausfpredlid. Wir haben bende lange gegen biefe Leidenschaft gefampft, allein vergebens. Dhne einander gu befigen, ift fur und tein Glud auf ber Belt. 3ch ertaufe biefes Blud theuer, weil es mich von Die trennt. Doch glaube mir, ich mare lieber entfloben, ober batte mir felbft ben Tod gegeben, mare ich nicht überzeugt, bag Blanbine Dich nie geliebt bat. Sie mar noch ein Rind, als fie Dich beffen jum erftenmabl verfis derte. In der Folge baben blog Berbaltniffefie vermogt, durch erfünftelte Liebe Dich ju taufchen. Das ift ibr eigenes Betenntnif. Erfpare ibr die Berlegenheit, es felbft nieder ju foreiben. Du verlierft alfo nur ein eingebildetes Blud. Diefer Bedante wird - nach Hebermaltigung bes erften Somerges - Dir hoffentlich bald die Rube wieder geben ; welche Dir mit innigem Bedauern wunfot Dein Ludwig.

"Radfdrift ; Die Equipage fende ich Dir

## Deunzehntes Rapitel.

Es mare tubn, Philiberts gangliche Auftofung fcitbern ju wollen. Die Bewegung jeber Dus. fel mar gehemmt, jeder Rerve unempfindlich. Er fab farr in die Sonne, ohne daß ihm die Hugen ichmergten; er mublte mit ber Sand in dem Bufen, obne ju fublen, daß er fich bie Bruft gerfratte. Alle feine Buge maren verandert. Gein Ruge fiel jufallig auf den Spiegel. ,, Das mol-Ien Sie ?" rief er, benn er glaubte einen Fremben ju erblicken. Best fror ibn , bas Ramin und Pelj ihn nicht gu ermarmen vermogten; jest wieber flieg ibm bas fiedende Blut gum Bergen, und um nicht gu erflicen , folug er haftig mit geballter Sauft eine genfterfcheibe ein. Wie wenn ein Birbelwind , alles Bemiliche ergreifend , ju einer Sanle fich geftaltet, fonell uber gluren und Dorfer fich fortbewegt, und Alles mit fich binaufreift, baß man in furchtbarem Bemifche, DaEinle vorüber wirbeln fieht, so walzten fich in Biliberts Ropse die hoffnungstrummer und die ausgerissenen Saaten seines Glückes durch einsamer. Das Lebensstammen fampste nur noch schwach gegen den innern Sturm, und hatte er nicht auf Wolffs Grabe Thranen gesunden, er wurde der Gewalt unterlegen haben, die so plosslich alle Wurzeln seines herzens zerschuitt.

"Ja bu batteft Recht," rief er, als er enb: lich am britten Tage die Sprache wieber fand : ges ift nichts Dauerhaftes im Bemuth des Menfchen, nichts als feine Sflaveren in den geffeln der Berbaltniffe, Reiner vermag fie abjufdut. teln. Wir reifen beute nieder, mas wir geftern bauten, um es morgen gu bereuen. Freundichaft und Liebe find te ine bimmlifden Befen , die fren von den Banden der Gefellichaft, in fic und durch fich felbft befteben; es find elende Berbalt= niffe, Lichter, Die nur in einem Dunftfreis brennen, bell oder trabe, je nachdem die Atmofpbare es verftattet: Warum verlieh ber himmel mir bie unfelige Gabe, ein Ideal gu ertraumen? Warum? wenn es mir ewig ein Wolfenbild bleiben mußte! - D wie viel gludlicher ift ber Sund , der ungetanfcht von ben Ahnungen einer Beifterwelt , jest mit bem Gefahrten freundlich fpielt, jest um den Ruochen fic mit ibm beißt!"

Solche Etgusse seiner bittersten herzensgalle erleichterten bisweilen die umfralte Brust, daß sie jum mindesten sich nicht verblutete; aber alle seine Kraft war gelahmt; er wankte umber wie das Gespenst eines Ermorbeten, blieb unbewegt benm Anblick seiner verlaffenen Kinder, mogte sie lieber gar nicht sehen, sand nirgend Beschäftigung, nirgend Berstreuung; verschloß oft Tage lang Thuren und Fensterlaben, zundete eine Menge Lichter an, ging rastlos, auf und nieder, und klagte, daß es so dunkel sen. Die Bedienten hielsten ihn für wahnsinnig Er war nahe daben.

Sein Schuhengel machte — Dttilie. Sie erfuhr durch ihren Bater, was vorgegangen war, und durch den Prediger des Orts Philiberts versweifelten Zustand. Ihr Herz blutete, ihre gans ze Zärtlichkeit erwachte. Oft hatte es in den lehe ten Jahren ihr wehe gethan, von Schwester und Bruder so ganz vernachlässigt zu werden, daß — außer einem höslichen Sevatterbrief — auch nicht das tleinste Zeichen der Liebe ihr geworden war. "Sie sind glücklich," seufzte sie bisweilen: "mir foll genügen an dem Bewußtseyn, dieses Glück grgründet zu haben."

Sie befleidete jest die Stelle einer Sof-is bame, genoß überdieß einer ansehnlichen Penfion ale Belohnung der vollbrachten weiblichen Erziehung des Furftenknaben; wurde geehrt um ihres Einflusses willen und geliebt, weil sie ihn nie misstrauchte, Niemanden in den Weg trat. Mancher Höfting bewarb sich um ihre hand, allein sie erstlärte beharrlich, daß sie sich nie vermählen werde. Jest, nachdem sie Philiberts Umstände, ihrer Schwester Strafbarkeit vernommen hatte, ging sie kaum einige Minuten mit ihrem herzen zu Rathe, und schrieb dann folgenden Brief:

"Rein theurer Bruder! Erlanben Gie mir immer, Sie noch fo ju nennen, benn ich liebe Sie fdmefterlich, wenn gleich bas Band gerriffen worden ift, welches mir ein Recht bagu verlieb. Bir haben lange nichts von einander gebort. Ich fowieg , weil- Sie gludlich waren : ich rebe iest, weil Sie ungludlich find. Bergeiben Sie einer Brrenden und laffen mindeftens den gereche ten Born ben armen Rindern nicht entgelten. Ich! ich bore, bas fie zugleich Bater - und Mutterlofe BBgifen geworden. Die Mutter fioh und ber Bater meibet ihren Anblick, lagt fie unter ben Be-Dienten, giebt fie jedem Gindrud Dreis, Der ibre jungen Bergen fo leicht vergiften fann. Das ift nicht recht, mein Freund; bas war nur verzeihe lich im erften Somerg. Diefen ju betampfen, wird Philibert fich ermannen, er wird die Stimme, ben Rath, die Marnung der Freundin bo. ren ; er wird fühlen , daß ein Aufenthalt in Galm. bad feine Wunden; nur taglich wieder aufreift."

Ach habe Alles vorbereitet, der Fürst erwartet Sie. Ihr Vater wird Sie mit Geschäften übers baufen, die größte Wohlthat, die er Ihnen jest erweisen kann. Man wird Ihnen das Oberdirecs torium des Armenwesens anvertrauen; Sie wers den Menschen glüdlich machen, und folglich nicht ganz unglücklich sepn."

"Um abet Ihren Rindern ben doppelten Berluft, fo viel in meinen Reaften ficht, gu ere fegen , bin ich entfcbloffen ; von der gurffin meis nen Abfdied zu erbitten, und an bemfribent Zage, an welchem Gie bier eintreffen, werbe ich abreifen, um Rotterftelle ben ben Rindern meis ner Schwefter gu vertreten. Glauben Gie nicht, baf ich ein Opfer bringe. Gie tennen mich und wiffen, bas ich an ben Sof nicht tauge. Der Bufall hatte mich hierher gefdleubert. Schon langft mar es mein Bunfc und Plan, mich in Die Ginfamteit ju meinem Bater ju begeben. Best fuhle ich , bag eine bobere Pflicht mir wintt. Segen Sie mich in ben Stand, diefem Winte gut folgen. Rommen Sie bieber, und raumen mir Ibte Wohnung in Salmbach. Sind Sie aber nicht im Stande, fich von diefem jest fo duftern Mufenthalte ju trennen, fo fdicten Gie mir die Rine ber, und vertrauen meiner fcmefferlichen Freunds fchaft, daß ich mit der gartlichften Liebe fur fie forgen, und mich glüdlich preisen werbe, fie nach einigen Jahren, ihres Baters wurdig in beffen. Urme gu liefern."

Mis Philibert biefen Brief las, ergriff ibn sum Erffenmable wieder bas moblibatige Gefibl ber Behmuth. Er ließ feine Rinder rufen , um. armte fie und weinte bitterlich. Ottillens Groß. muth rubrte in tief. 3hr Rath jog die Bernunft aus bem buftern Rerter, in welchem bie Bergweiffung fie gefangen bielt. Rach wenigen Zagen faßte er ben Entichluß, dem Rufe ber Freundschaft gu folgen, und mit gang andern Infichten, gang andern Erwartungen wieber in die große Welt gu treten. Bon allen foonen Erdu. men feiner Jugend hatte er fich losgeriffen , und fah' mit! bitterm Laden auf fie berab, als auf ein gerbrochenes Spielmert. Der Gebante, armen Bater gu werben; batte noch einigen Reig füribn ; nicht als hatte er gehofft ; Menfcbendant Daben ju gewinnen- et war nun übergengt; daß auch ber bantbarfte Arme, Den veranderten Berbeliniffen, nur einen laftigen Dabner in bem Bobltbater erblicht; aber er gedachte bes Sprudes jenes orienfalifden Beifen : gieb bem Sunde einen Biffen, follt'er auch bid anbellen.

"Und mit welchen Rechte," fo warf er fic

es gelänge mir, die Armen des ganzen Fürstenthums zu beglücken, wem würden sie meine Bor,
forge verdanken? etwa meinem Wunsche? meinem Bestreben, den Posten zu erhalten, der mir
jene zur Pflicht macht? Würde ich ihn gesucht,
würde ich ihn angenommen haben, wenn Ludwig
und Blandine noch lebten? — Also abermahls Berhalt niffe! nur von diesen werde ich in
die Residenz getrieben und hingeschoben, wo ich
verdienstlos Gutes wirken soll."

Er fdrieb Ottilien, er werde fommen. Er tam - fand fie reifefertig, fab fie; bedanert vom gangen Bofe, mit fanfter Beiterfeit eine glangende Laufbabn verlaffen, und nach einem Dorfden ab. reifen, um feine Rinder gu ergieben. Es wirtte tief auf fein Berg, allein Diefe Wirfung blieb noch in des Bergens Liefe und er fcbien fie faft mit Bewalt ju maßigen, um nicht durch abgezwungene Bewunderung feine jegige Beringfcagung des gangen Renfchengefdlechts milbern ju muffen. Lieber wollte er glauben, daß Ottilie mirtlich ei. nen befondern Sang gur Ginfamteit fpure; baf fie wirtlich gu ihrem Bater gezogen fenn murbe, wenn auch Philiberts Schidfat unverandert geblieben mare; daß fie mit den Rinbern fich nur angenehm beschäftigen wolle, und mas bergleis den mehr war, wodurch er das aufdringende Befühl ihrer Erhabenheit gurudichieben wollte.

Ottilie besiarte ihn großmuthig in seinem Frewahn, um den Daut ihm zu ersparen. Sie nahm nichts mit sich, als ihr Bewußtseyn. Ihre schone frepe Seele bedurste keines fremden Lichtes, war gleichsam in sich selbst begränzt wie eine glückliche Insel, die Alles hervorbringt, was ihre Einwohner bedürsen, und die kein fremdes Land beneidet, weil es mit allen Weltsheilen Handel treiben muß, um seine Bedürsnisse hers ben zu schaffen. Mit dem hohen Muth der Tusgend trat sie in ihren neuen Stand; mit der Stepartlichkeit der Tugend erfüste sie dessen Pflichten; indessen Philbert nur mit einem sorrischen, jurückstoßenden Eigen sin per Tugend den feinigen oblag.

### Zmanzigftes Rapitel.

Das Erfte, wofür der alte Minister forgte, nachdem sein Sohn den ehrenvollen Posten angetreten hatte, war eine gerichtliche Arennung von Blandinen, die jest mit Ludwig in der Wel berumzog, und verschwendete, was sie mitgenommen hatte, und dann, um Brod zu gewinnen — gleich der berufenen Mademe B \*\* — in allen Stadten Deutschlands Declamatorien gab, wo fie sich nicht schamte, sogar bisweilen Verse vorzutragen, die ihr eigener, gemißhandelter Gatte gedichtet hatte.

Philibert fand nach und nach amar nicht feine Rube wieder, aber boch eine Art von ertrag. lichem Dafenn, gegrundet auf bas Bergnugen, Butes ju ftiften , ein Sang , ber nun einmabl mit feinem Wefen fo innig verwebt mar, bas auch feine eigenen menfchenfeindlichen Epigrame ibn nicht wegzuschutteln vermogten. Er erlebte fogar bisweilen Augenblide, in welchen die Menfchen ibm wieder lieber murden. Er fand eine Tochter, welche die Sand eines redlichen, wohlhabenden Rremben ausschlug, umibren armen alten Bater nicht ju verlaffen, den fie mit ihrer Sande Arbeit ernabrte. Er fand einen Bruder, der fur feinen Bruber ju Relbe ging, um beffen Weibe und Rinbern den Berforger ju erhalten. Er fand fogar einen Freund , ber feine Braut dem Freunde ab. trat, als er vernabm, das diefer fcon lange fie im Stillen liebe.

Freplich mandte er vernünftelnd fich felber ein: die Tochter murde ihren Bater doch verlaffen haben, wennfie nur den Mann, der fich um fie bewarb, gartlich geliebt hatte. Der Bruder

wurde fur ben Bruber nicht ju Relbe gezogen fenn , wenn er jum Golbatenleben weber Luft. noch Ruth empfunden batte; und ber Freund wurde eine von ibm felbft geliebte Brautnim. mer abgetreten baben. Alfo abermale Berbalt. niffe und weiter nichts. Aber fein Berg lief bergleichen Grubelepen doch ungern laut werden, und er tonnte fich felbit daben einer gewiffen Schaam nicht ermehren, daß er fabig fen, die iconften menfoliden Sandlungen bergb gu murdigen. Rur porfichtiger, miftrauifder mar et geworden, folglich gefdidter jum Soffing, und eben badurch gewann er einen nicht gefuchten Bortheil: die vermehrte Sunft feines Baters, welcher anfing, fich ju fomeicheln, der Gobn tonne in der That noch ein brauchbarer Sofe mann werden. In diefer hoffnung beforderte er ibn von Stufe ju Stufe, verlangte and, daß Philibert fic wieder vermablen folle, perfieht fic mit einem vornehm gebornen ober wenigstens reis den Madden.

Anfangs nahm Philibert diesen Rath leicht bin, sagte weder Ja noch Rein, und blieb weit entfernt, ihn zu befolgen. Als aber der Bater dringender wurde, und ihm wirklich einige große Parthieen vorschlug, bat er bloß um Erlanbniß, die Gewählten zu prufen. Gine nach der Andern gab ihm mit holden Geberden zu versteben, daß

sie ihn unaussprechlich liebe; daß sie nur seine Person, seine Borzüge, nicht seinen Rang, seine Reichthümer achte, und auch in Armuth und Dürstigkeit mit ihm glücklich seyn werde. Allein die Erste zog sich schan zurück, als er erklärte, daß er, vermählt, seine Lebenszeit auf dem Laude zubringen wolle; die Zwepte verließ ihn, als er die ersonnene Nachricht ihr vertraute, er sey den Fürsten in Ungnade gefallen; die Dritte entsagte ihm, weil der Gesandte eines fremden Hoses ihr die Hand bot, und sie dadurch den Rang über die Hospamen erwarb.

Mit einem bittern, triumphirenden Gelachter hinterbrachte Philibert seinem Bater den Erfolg der Prüfungen, und wurde abermahls ein
unverbesserlicher Thor gescholten, der nie das Wefen eines Verhaltniffes begreifen lerne, und noch
immer, troß eigner Erfahrung, das Herz darein
mischen wolle. Philibert schwieg und beharrte
auf dem Borsat, die vergoldeten, gemeinen Shekandstetten nie zu tragen.

Aber wenn fein herz auch der Liebe verschlossen blieb, so strebte es doch mit Sewalt,
sich der Freundschaft wiederum zu öffnen, die ein
unentbehrliches Seelenbedurfniß für ihn geworben war. In stiner glanzenden Lage konnte es
nicht fehlen, daß bald ein Schwarm von Menschen
sich umihn versammelte, die fammtlich daß schone

Digitaled by Google

Wort im Munde führten, und sammtlich schwuren, daß sie nur seiner Person anbingen. "Ach !"
seufzte er , "möchte ich doch nur Einen unter diesem Hausen sinden, dem der heilige Schwur aus
reinem Herzen tame!"— Auch hier beschloß er
zu prufen, mit der ftrengsten Borsicht zu prufen,
und siehe da, er fand nicht Einen, sondern
Biele, bey welchen er wirklich Ersaß für so
manchen Berluft zu erreichen wähnte; denn immer
brachte er zu jeder Prufung den heißen Wunsch,
es so zu finden, mit.

"Darf ich es glauben?" fprach er fanft bewegt eines Abends zu fich selbst. "Hat nur meine Jugend in der Wahl geiert? war es uur meinem reifern Alter vorbehalten, wahre Freunde zu gewinnen? warum sollte ich langer noch diesen trostenden Glauben zurückstoßen? — etwa weil Einige derselben meinen Sinnuß oder mein Geld benuten? Aber giebt es nicht auch mehrere darnnter, die teines von bepden brauchen? teines von bepden zu brauchen begehren? die ohne den mindesten Sigennut mit unverkennbarer Herzlichteit sich zu mir drängen?"

Eingewiegt in diefe fcone Buverficht, gab er fich ben Menschen noch einmahl bin, und begann ein neues behagliches Gergensleben, an deffen Dauer er bald nicht mehr zweifelte. Mit manchem klugen, gefalligen, seinsublenden Manne eng ver-

bunden, verschönerte er feine Eriftens noch mehr durch den Muth und Erfolg, mit welchem er oft Bibrauche befampfte, und ungerechter Sewalt im Rahmen des Wehrlofen widerftand, unbefumamert um die heimlichen und offenbaren Beinbe, die er fich auf folche Beife gugog.

Ploglich ftarb fein Bater. Schon einige Zeit worber war feine Sonnerin, die Gräfin Sternheim, vom Hofe entfernt worden, weil ihre Aris
ze verblüht waren. Philibert stand nun gang allein, Der Fürst behandelte ihn fühl, sein Full
war nahe, und er selbst sah ihn voraus. "Inimerhin," sagte er lächelnd, "nun wird sichs zeigen. Mir bleibt vieles, was der Fürst mir nicht
rauben kann."— Ach! er-sah sich abermahls betrogen!

Der Sine seiner neuen Freunde ließ sich nicht mehr sehen, weil er eine Gelbschuld im nicht begablen konnte; denn leider ist das Borgen eins der wirksamsten abtühlenden Mittel in der Freundschaft. Ein Anderer zog sich zuruck, weil Philibert nicht mehr ben hofe galt, und kein Plan mit seiner hulse mehr durchzusehen war. Ein Dritter, bisher sehr geschmeidig, wenn Phis libert ihm gutgemeinte Wahrheiten sagte, ertrug sieht nicht langer; denn jede Wahrheit bedarf eines fremden Ansehens, ihr eigenes achtet nies mand. Sin Vierter, den Philibert auszeichnete,

'ng and by Googl

weil er in Sachen des Geschmads und der Politit flets einerley Meinung mit ihm war, begte, zu seinem Erflaunen, seit turzem apdere Gefinnnugen, widersprach bestig, und vermied balb gang seine Gesellschaft.

Rur noch Einer blieb ihm übrig, ein wacke, rer Mann, frep von Urtheilen, frep von Eigennus; "in ihm, so trostete sich Philibert, "in ihm hab ich mich nicht geirrt. Er ist, was er scheint, er bleibt, was er war." — Ach! eben als er diese Worte mit großen Rachdeuck ausstrach, empfing er ein Billet von ihm, des Insbellts:

"Es schmerzt mich in der Seele, daß ich Sie bitten muß, unsern Umgang vor der Sand aufzuheben. Sie haben durch den unseligen Erang, Mißbrauche anzutasten, sich so viele Feindet zugezogen, die sich Alle zu Ihrem Verderben verschworen haben. Sie zweiseln nicht, daß ich weit entsernt bin, mich zu diesen zu gesellen; aber unser freundschaftlicher Umgang wurde mich unsendlichen Verlegenheiten und Unaunehmlichteiten aussehen. Ich kann nicht gegen den Strom schwimmen, und muß mit beklemmtem Herzen abwarzten, dis das Gewitter Ihrem Haupte vorüber gezogen ift. Dann aber werde ich nach wie vor sept und bleiben Ihr treuer R. N."

Das war die bitterste Erfahrung, die Philibert in seiner jungsten Lebensepoche gemacht hatte. Also auch an dieser elenden Klippe scheitert
die Freundschaft! das Urtheil anderer Menschen,
von dem Freunde nicht unterschrieben, sondern
bloß gefürchtet — das Urtheil von Menschen,
deren Jeden, einzeln genommen, der besser
Unterrichteteverachtet, das aber, im Chot ausgesprochen, ihn dennoch betäubt, ihn so weit
bringt, daß er seines Freundes sich
schamt! — O wehe! wehe! das war unaussprechlich bitter. Die Menschheit wurde noch einmahl so klein in seinen Augen. Er warf sich an
den Schreibtisch, ihm zu antworten. Er vermogt' es nicht.

Da trat sein Kammerdlener herein, ein Mensch, dem er, sehr gewogen war, weil er fich von ihm geliebt glaubte. Jest bat er stammelnd um seinen Abschied. "Warum willst du mich verlassen?"

Der Menfc erzählte, das der Sohn des neuen Ministers ihn in feine Dienste nehmen wolle, daß er ihm glanzende Aussichten eröffnet habe, und meinte; der gnadige herr werbe ihm an feinem Glude nicht hinderlich fepn

"D nein! nein!" erwiederte Philibert. "Geh, aber las mir beinen Pubel, ich will ihn ab. sichten, ich habe bas Thier gern." Der Lame

Dig Led to Googl

merdiener war sehr willig, den Pudel jurud ju lassen, allein der Pudel selbst wollte nicht, denn er hing sehr treu an seinem herrn, so targ ihn dieser auch fütterte. "Bravo!" sagte Philibert mit einem schauderhaften Gelächter: "Bravo! nimm den Pudel mit, es ein seltenes Thier, es hat mit den Menschen nichts gemein. Ich will allein bleiben, jedes lebende Wesen aus meiner Gegenwart verbannen, die Pudel ausgenome men."

Diese dustre Stimmung artete bald in die gefährlichste Hypochondrie aus, als der gurft, von Philiberts Beinden verleitet, ihm nicht bloß den Abschied gab, sondern auch von seiner Berewaltung des Armenwesens, bep der sein herz die Rechnung geführt hatte, eine strenge Rechenschaft fordecte. Philibert konnte nicht alle Ausgaben durch gehörige Belege rechtsertigen; er hatte den Armen seine Wohlthaten oft reichlicher, als vorgeschrieben war zugemessen; er hatte bisweilen vernachlässigt, die fürstliche Genehmigung darüber einzuholen, und baste es jest mit seinem halben Bermögen.

Nicht diefer Berluft, fo anfehnlich er auch war, fondern das foneidende Gefuhl, daß er von Allen verkannt, gehaßt, verfpottelt werde; noch mehr, die tiefe Berochtung für die Wenfchen, die fich nagend in fein Herz grub; die bittere Uebergene

gung, daß er nicht unter fie tauge, verbunden mit torperlicher Beruttung, gebahren endlich ben Entschluß, ein Selbstmorber zu werden.

Mehrere Wochen lang bing er einfam diesem. Gedanken nach. Er wurde ben ihm zur firen Idee, und nun beschäftigte er fich ernstlich mit den Bor-bereitungen zu diesem Schritt. Er brachte alle seine Geschäfte in Ordnung und verbrannte alle seine Papiere.

Bep diefer traurigen Befchaftigung gefcab es. daß er ein verborgenes Soubfach feines Schreib. tifches aufgog, welches er feit Jahren nicht gebraucht hatte. Siehe, da fdimmerte Ottiliens Diamant ihm in die Mugen. Er erfdrad und blidte farr baranf - und immer farrer - bis fich ploglich Thranen in feine Mugen brangten -Thranen! - D willfommene Wohlthat! - "Ebranen!" fagte er erweicht, als er ben nach bem Auge geführten Finger naß gurudjog - und fiebe bie einzelnen Tropfen rannen milbe in einen Strom gufammen; er warf fich nieder und weinte feinen Mord . Entichlus weg. Alle feine ver. frampften Rerven murden ploglich wieder fren, debnten fich mit fcmerglicher Wolluft und festen Die erftarrten Lebensgeifter in Bewegung.

"Was wellt' ich thun!" rief er auffpringend, "und was hab' ich unftat in ber weiten Welt gesucht, mas neben mir unter ben Blumen lag ? - eine Liebe, die immer aus fich felbft bie unerschöpfliche Mahrung gefogen, eine Freundfchaft, die allen Berbaltniffen tropte. Rur Danner - fo mabnt' id - vermogenibre Bergen, ibre Seelen fo boch aufzuschwingen, und gerade die Manner vermogen es nicht, Des Lebens mannichfaltige Wichelbander ichnuren fie immer fefer ein, je weiter fie auf ihrer Babn fortforeis ten. Das Weib allein befist und erhalt einen fregen Beift, den nur Liebe bindet. Ottilie bat es bewiefen, meine tubnften Eraume bat fie erfüllt. 36 Elender! warum fallen fo fpat die Couppen bon meinen Mugen! - Coon infruber Jugend wich ihre fcone, fcuchterne Seele ben torperlicen Reigen ber Schwefter - nur Ginmal erlaubte fie ihrem Bergen einen leifen Berrath, als fie mich in Roth glaubte. - Diefen Ebelftein, ihren gangen Reichthum, fandte fie mir - meines Baters Rerter fprengte fie, und fab rubig, baf ein Beuchler mit ih rem Berdienft fic fomudte. - Lief getrantt jog fie fowei. gend fich gurud, als, ben meiner Anwerbung für Otto, ein Digverftandniß graufam fie taufch. te - aber haftig trat fie wiederum bervor, als fie ntein Glud in den Armen einer Rebenbublerin befordern fonnte - bann blieb fie wieder ftill und anspruchlos, fo lange fie mich gludlich wußte, um alle Rraft ber Liebe fur ben Augenblid

ju sammeln, wo das Lufeschloß zusammenfturzte, in dem ich so sicher zu wohnen glaubte. — Bern von Hoffnungen, die sie eitel nanute, verließ sie Welt, in der sie angebetet wurde, um burch eine, vom Bater verschmähre, Liebe besten Rinder zu begluden. Wehe mir! daß mir so spat die Schuppen von den Augen fallen!"

So jammerte er die ganze Nacht. Waruni zu fpat?" flufferte endlich mit dem Erften Morgenftrahl eine freundliche Hoffnung ihm zu: "warum zu fpat? — ein folches Herz taun auch verzeihen."

Reugeboren raffte er fich auf, warf fich in eine Postchaise und eilte nach Salmbach. Bitternd betrat er seine Wohnung, in welcher jest eis
ne Ordnung und Reinlichkeit herrschte, die den
hier webenden Geist verriethen. Aber Ottilien fand
er nicht. Sie war mit den Kindern auf einen
Besuch zu ihrem Bater gefahren.

Er schwang sich auf einen Gaul und sprenge te hinüber. Der Alte, hieß es, sep auf ber Jagd, das Frankein im Birkenwaldchen. Athemlos bes trat er dieses Wäldchen; mit einem schmerzhase ten Seuszer erblickte er den Tempel ber Erinnerung. Die Thur stand offen. Er sah schon von weitem Ottilien auf der Moosbank, seine bepden Kinder ihr liebkosend und in ihren Armen spies lend. Er nahte leise — er horte die Stimme des fiteften Rindes - warum weinft bu, Mute ter? - Er ffurgte gu Ottiliens Sugen.

"Ja," rief er, "ja, meine Rinder! fniet meben mich und bittet diefen Engel, daß er wirklich eure Mutter fepn, Guren Bater beglinden wolle!" —

Die Rinder schrieen bep der sturmischen Hes berraschung und schmiegten sich an Ottilien, die einer Ohnmacht nahe war. Sein Haupt lag auf ihren Anieen — er schluchzte laut — sein Schluchzen gab ihr die Besinnung mieder — ihre Thranen stossen — die Rinder weinten, ohnezu wissen, warum. — Alls endlich die bewegten Herzen wieder einzelne Worte auf die Lippen sandten, da waren es Worte der Liebe, sanste Tone des Gefühls. — Ottilie straubte sich in Philiberts Armen — dann wieder sant sie willig an seine Bruft, nm den schonen Traum nicht zu verscheuchen.

Noch am Altare, ale der Geliebte ihr den Ring an ten Finger ftedte, ben erften Berrather ihrer Bartlichkeit, fcien ihr Alles ein tauschendes. Spiel der Einbildungstraft; fie zitterte, ploblich auf der Moosbant zu ermachen, und fich allein zu finden.

Aber im hoben Alter fprach Philibert gu feie nem Gobne: "Gott gebe bir ein Glud, wie iches noch bentegentefel Rimmet fuche achte Freundschaft, mabre Lies be in der großen Belt; nimmer fuche sie ben Mannern! Eine Beitlang were den sie von Jünglingen nachgeafft, bey Mannern über kurt oder lang durch Berhältniffe verdräugt. Rurin ber Bruft des edeln Beibes findest buifre Freystatt, ihren Thron."

# In eben biefer Buchhanblung ift

## Reontine.

Ein Roman. Bon A. v. Rogebue. 2 Theile, mit Rupf. 8. 1809.

#### Die Biene.

Gine Sammlung fleiner Ergablungen, Gefdichten, Anethoten und Miszellen. Bon A. v., Rogebue, 4 Bandchen, mit Rupf. 8. 1809.

#### Chronifen.

Eine Auswahl historischer und romantischer Darftellungen aus der Borzeit. Von A. v. Ropebue. Mit Rupf. 8. 1809.

#### Die Leiden .

der Ortenbergischen Familie. Bon A. v. Rogebue, 2 Theile, mit Rupf. 8. 1809.

Clios Blumenkörbchen.

Bon A. v. Regebue. 8: 1811.

Reue fleine Schriften, Bon A. v. Rogebue. 8 Bandden, mit Aupf. 8. 1810.

ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK



5 Google

